

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

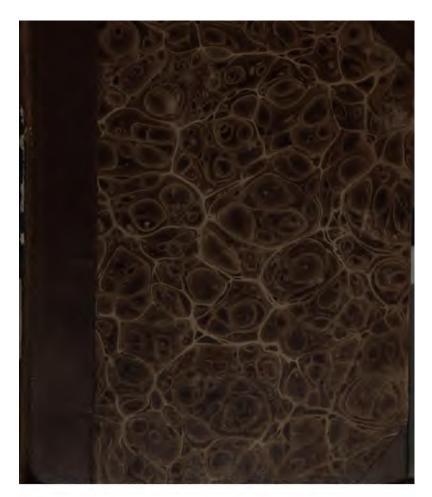



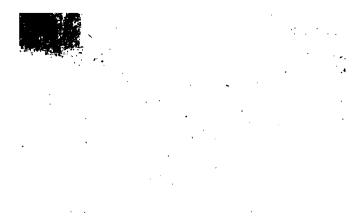

•



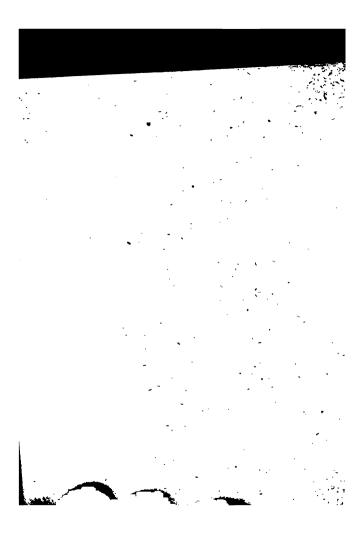

# C. M. Wielands

# fammtlice Werke

Sechs und zwanzigfter Band.

Berausgegeben

bon

3. G. Gruber.

Poetische Berte XXVI. Band.

Leip zig, ben Georg Joachim Göschen 1825.



838 W64 1824

# Inbalt.

Rofemunde. Pandora. Singgedicht. Das Urtheil des Midas. Neber Wielands dramatische Werte. Nachtrag zur Geschichte Rosemundens. 1-146595

# Rofemunde.

Ein Singspiel in drei Aufjuger.

In Mufit gefest von Anton Schweiger.

Im Jahre 1779 gu Mannheim aufgeführt.



### Personen.

König Heinrich II. von England. Königin Elinor. Rofemunde. Belmont. Emma Lucia. Freundinnen der Rofemunde. Ritter des Thurms. Chor von Jungfrauen. Ehor von Rittern. Ehor von Schildfnappen.

Der Schauplat ift ju Woodftod - Part.

fchichte als einen Prinzen beschreibt, der alle tommenheiten des Leibes und Gemuthe, die t benswurdigen Mann und den großen Fürsten i in sich vereinigte, — und seine Vermählung t vormaligen Gemahlin Ludewigs VII. von Fra Eleanor oder Elinor, Erbin von Poitt Guyenne, — und die Handel, die ihm der l suchen, etne Liebe zu der schen Rosem und der ungluckliche Ausgang, den sie du Eifersucht der Konigin Elinor genommen dies ist theils aus der Geschichte, theils aus

fchonen Alt . Englifden Ballade, worn de ben Stoff gegeben, fo befannt, baf es lieberfinf ware fich bier barüber auszubreiten. Bon ber lettern wird bie artige, wiewohl ziemlich mobernifirte Ueberfebung aus ber Iris ben Lefern vermuthlich noch im Mnbenten fevn. Auch findet fich in der Bibliothome Univers. des Romans (Octobre 1776. Tom. L. p. 14, f.) und im 36. Stud bet Berlinifden Literariich en Boden blatts 1777 eine umftanbliche biffe. rifch romantifche Ergablung biefer burch Brabigion - und Doeffe in die Bette verschonerten Liebetgefchichte, auf welche wir die Liebbaber allenfalls berweilen. Die alten Englifden Ehroniffdreiber fdeinen Cfagt ber Berausgeber ber Rolieke of Auc. English Poetry) bem Mond Dieben gefolgt ju fenn. and weichem Stow diefe Radricht giebt: Rofemunde, Die fcone Lochter Balthers, Lords Plifforb, unb Lonig Seinriche II. Beildlaferin, fart (wie einige fagen, vergiftet von ber Ronigin Clinor.) im Jahre 2277, gu Boodstod, wo Konig Deinrich ein haus von wunberbarer Bauart für fie batte bauen laffen. Co wurde, nach einigen, Laborinthut ober Dabaus Berf genannt, weil es wie ein Irrgarten

#### Borbericht

ebaut war, fo bag niemand, obne vom Kon grrichtet au fenn. an Rofemunden tommen ! Bleichwohl ging die Sage, die Ronigin bal mittelft eines Rnauels 3wirn ober Geibe (bi Ronia, pon' es gewahr zu merben, ba er aus Bimmer gu Rofemunden gegangen, nachgefch! den Beg an ibr gefunden, und fen fo übel umgegangen, daß fle nicht lange mehr gelebt Rosemunde wurde in einem Frauenflofter gu ft ow begraben, bei beffen Cefularifirung me Gebeine noch in einem bleiernen Sarge fand wie er geoffnet murde, (fagt ber Englische Alter forfder Leland,) ging ein gar lieblicher daraus bervor. Bon ibrem Labprinth fol ums Jahr 1718 Ueberbleibfel au Boodftod ge worden fevn.

Man hat in gegenwartigem Singspiel de stand, daß Ronigin Elinor mit Gift Dold zu Rosemunden tommt, — und daß sie nicht wirklich vergiftet wir dem Singspiel gleiches Namens entlehnt, welc berühmte Addison im Jahre 1706 auf die Ei Schaubühne gebracht; wiewohl von dem

#### Borbericht.

Umfiand hier ein ganz andrer Gebrauch gen wird. Ueberhaupt hat man fich mit einer Geschi die fich aus der Geburtszeit der alten Ritterroi herschreibt und so nah an die Jabel grenzt, Freiheiten erlaubt, welche theils bas Interesse Stude als mufikalisches Drama betratheils andre Rucksichen zu erfordern schienen.

Gefdrieben im Jahre 1778.

# Erfer Aufzug.

# Erfte Scene.

Ein Saal im toniglichen Palaft. Aussicht in beffen Garten, die in der Ferne vom Thurme, der in den Labyrinth führt, geschloffen wird. Sonnen : Untergang.

#### Ronigin tritt auf.

Rein! — in dieser Unruh schweben Will ich langer nicht!
Ich will das Aergste wissen! will ihn tennen, Den Felnd, mit dem ich kampfen soll.
Wie? bin ich Konigin,
Und dieser Labyrinth foll ein Geheimnis mir Verschließen? — seine Eisenpforte soll
Sich nur dem König öffnen? —
O! zu lange fühl' ich's, daß er sich Vor mir verbirgt, — daß Elinor nicht mehr In seinem Herzen herrscht! —
Verrather! und du hoffst mich zu betrügen, mich?
So tennst du mich? — Ha! zittre! zittre

#### Rofemunbe.

dich und beine Mitverschworne! Denn, allem was im himmel furchtbar ift in ber Holle! in Schlummer foll in meine Augen tommen, is ich's ergrundet habe, bas unfelige eheimniß! —

### 3meite Scene.

### Beimont. Rönigin.

Belmont, jur Königin. Königin, es ift entbedt.

#### Ronigin.

Entbedt? Ah! Belmont, meine Seele Beiffagt es mir! — Ich feb's, Ein schandliches Geheimnis schwebt Auf beinen Lippen. — Aber bennoch will Ich alles wissen! Sprich, was ift entbedt?

#### Belmont.

Der Labyrinth ift einer Rymfe Sig, Die unter Zauberschatten da, wie eine zweite Armida, einen hof von Liebesgottern halt, Und Rosemund' — ihr Rame.

#### Ronigin.

Richt weiter! — halte dich bereit Auf jeden Bint! Bergrabe was du weißt in deiner Bruft, Und aabl' auf meinen Dant!

Relmont geht ab.

#### Dritte Scene.

#### Ronigin allein.

So lohnst du meiner Liebe? — Alles hab' ich dir geopfert, alles, Und so lohnst du mir? Ereuloser! — Mein Geschenk find die Provinzen, Woher du flegreich eilst, — und, o! Des schmählichen Gedankens! Heinrich eilt, Um zu den Fichen einer Buhlerin Die Lorbern hinzulegen, Die Ich ihm brach! — und Elinor — Sie sollt' es sehn? Sie sollt' es dulden? Beim himmel, nein!

Du follst erfahren, Berruther, wer ich bin!

#### Rofemunbe.

ein Erbarmen!
en Haaren,
inen Augen,
nen Armen
h die Buhlerin
iche hin!
!ein Erbarmen!
ft erfahren,
ier, wer ich bin!

Sie gebt ab.

### ierte Scene.

plas verwandelt fich in einen prachtigen Barten ; Labnrinths. Reben einer mit Efen und Rofen Urne eine Rafenbant. Im Grunde die Borberichtigen Pavillions. Liefer hintet auf der einen ttenwert, auf der andern ein natürlicher Baffer- lacht, mit Mondiceln, bei bewolftem himmel.

Rofemunde anein.

alles um mich her! wie falt! und fern von meinem herzen alles! lieblich einft! eliebter, Ift aller Reiz von Berschwunden, — Was war Elyfti Dich sucht es, — Ist keine Ruh, kein

Oft, am Rande Sig' ich einfam d Bahl' an ihrem Unf fchleichen Unfrer langen E

Daun geh' ich bin Durch Hain und Rein einziger Gede Bift du , Geliebte

Bei jedem Lifpeln, Aus dunklem Laub Bei jedem Flügelicht Der Turteltaube,

Wie lauscht mein sehr Wie klopft mein Hi Und wenn ich Tage !



emunde.

u eilen

Mal

in

Ruhm? iles ungenofines Loos? , und die Rosen welten,

Urne auf die Rafenbant, und poriges Staunen.

rtlichften Schwermuth ftufenweise rad. Pichlich gebietet fie wieder n, die Grotte, und ein Theil der fet da, und der Chor ber Jungpird von Gem allen nichts gemabr, it.

# ghufte Gene.

Der Chor ber Jungfrauen, von Emin a und Luciageführt, nobert fich Refengunden.

Epo

Still' beine Rlage, Seliebte Polbe! Sieb beinen Gorgen Richt langer Raum!

Emma

Setroft! bir fpinnen. Die Gludegottinnen Lage von Golbe, MP bein Plago Ift dann ein Kraum,

Chor.

Still' deine Alage, Geliebte Rolbe! Dieb beinen Gorgen Richt langer Raum!

Rofemunde. Ihr ruft gur Freude mich, Geliebte Schwestern? Ach! alle Freude wich Mit ihm von hier. Seufd' ich in banger Racht Hinauf zum Morgen, — Der Morgen kommt — wofür? — Er ist wie gestern! Bringt meines Lebens Licht Richt naber mir!

Chor.

Still' deine Sorgen, Geliebte Holde! Tage von Golde Entspinnen sich dir.

Lucia.

Bald weicht die Racht Dem schonen Morgen Der frei bich macht.

Chor.

D fel'ge Stunde Des Wiederfebens!

Qucia.

Er eilt, der Sieger — Wie schon, wie warm! — O Rofemunde, In deinen Arm.

#### D fel'ge Stunde!

#### Emma.

Er fommt, bon Siegesarbeit beif, Un beinem Blid fich aufzufrifchen : Du wirft ben Belbenfdweiß 3bm bon ber Stirne wifchen, Dem goldnen Belm fein lodig Saar entbinden, · Und um fein Lorberreis Der Liebe Rofen winden.

#### Cbor.

Still' beinen Rummer, Beliebte Solde! Entwach, entwache Dem Bauberichlummer, Dem bangen Traum!

#### Rofemunde.

Ift's moglich? ift mein Glud fo nab? Ein Chor von Tangerinnen , im Roftum von Mymfen , erfcheint.

#### Emma und Lucia.

Sieb, es nabern fich im Reiben Dir die Rumfen diefer Saine, Deinen Rummer gu gerftreuen,

Bielande 28. 26. 25d.

Rolemunde.

Dich bur Freude einzuweihen; Gieb der füßen Ahnung Raum! Tange ber Rymfen.

Emma.

Gleich ihnen umtanzen Die Stunden ber Bonne In frobem Getummel Die tommende Sonne: Scoon wallet am Simmel Ihr glangenber Gaum.

Chor.

In flifent Getummet Umtangen die Stunden Der Liebe, der Bonne Die tommende Conne: Entwache, Geliebte, Dem angftlichen Traum! Die Mmfen beginnen einen neuen Reihentant Demfelben fall ber Borbang.

# 3 weiter Aufzug.

### Erfte Scene.

Sallerie im toniglichen Palaft mit einer andern Ausficht in bie Garten.

Ronigin, bann Belmont.

Ronigin.

3wei Eage noch, so ist er wieder bier, Und schmiegt sich wieder in die schnoden Tesseln Der Zaubrerin! — Sie triumsirt — Und ich — kann wenn ich will in einen Winkel mich Berbergen, meine Schmach und sein verlornes herz Beweinend. — Rein, beim himmel! Elinor hat andre Waffen, an Berrathern sich zu rächen, Als Weiberthranen!

Belmont.' Diefen Augenblid, Gebieterin, Bringt uns ein Bote feichenb

Die Rachricht, daß der Konig naber ift Als wir geglaubt. Er eilt die gange Racht, Um mit der Sonne Woodstod gu erreichen.

Ronigin, for fic.

Wie ungeduldig! - Bohl! fo ift es Beit!

Seh, Belmont, nach dem Thurm, und fordre Den Rittersmann, der ihn bewacht, In meinem Ramen auf, die Pforte Des Labyrinths zu öffnen.

Belmont.

Er wird fich weigern.

Ronigin.

Sag' ihm den Befehl Bon feiner Konigin, und gaudert er, So zwing' ibn!

Belmont geht ab.

# Zweite Scenie.

Ronigin allein.

Sa! die gange Racht durch! — Mit der Sonne hier gu feyn — Und diefe Gile, diefe Sige nicht für mich, Sur seine Rosemund! - In ihre Arme eilst bu, -Und Elinor ift nicht mehr, - tann Am Ramen einer Konigin Sich g'nugen laffen! Und Auch diesen leeren Ramen, Bie lange wird ihr noch erlaubt seyn ihn zu tragen?

> Berruchter Gedante, Rein, dich ertrag' ich nicht! Richts mehr zu schonen Machft bu zur Pflicht!

> > Sie ftaunt.

Sabt Dant, ihr Rachgottinnen!
Dieß foll mich befrein!
Ich eile von hinnen, —
O ftartt meine Sinnen,
Und weihet gur Rache,
Bur Rache mich ein!

Sie geht ab.

# Dritte Gcene.

Der Schanplat verwandelt fich in ben Borbof bes

Belmont. Der Ritter Des Thurms.

Belmont

tommt und flopft an der elfernen Pforte. Er foll mich boren,

Lag' er im Lodesschlaf!

Er flopft ftarfer.

Der Ritter des Thurms von oben berad Wer flopft so fpat an diefer Pforte?

Belmont.

herr Ritter, fteigt herab und offnet mir.

Ritter des Thurms.

Wer bift du ?

Belmont.

Belmont, von der Königin gefandt. Ihr follst du strads die Eisenpforte öffnen, Ift ihr Befehl.

Ritter des Thurms.

Ich offne nicht.

Bie ? du verachteft das Gebot Belmont. Bon beiner Konigin ?

Ritter des Thurk

Id offne nicht.

Co tomm berab, wenn du ein Ritte Belmont. Und wehre mit dem Schwert in deine Den Gingang mir! Die Pforte öffnet fic, und ber Ritter de. bercue.

Ritter des Thurms.

Beg von der Pforte, Berwegner, oder bezahl Den Frevel mit deinem Blut.

Belmont. Was follen Worte?

Gie offnen foll mir mein Stahl Erog deiner Buth!

Ritter des Thurms.

Weg von der Pforte!

Belmont.

Bak follen Morte ?



Rosemunde.

Beibe.

chuben } foll mein Stahl og deiner Buth!
Die Attter fecten.

Bierte Scene.

nigin gu ben Borigen. Chelfnabe i vor ihr her; etliche Schilbfnappen folgen i

Ronigin,

auf den Ritter des Thurms jugebend. r, du erfrechft dich, meinem Billen ftebn ?

Ritter des Thurms, fic vor die Pforte ftellend. ias Auftrag — meine Pflicht —

Ronigin.

r ift teine Pforte fich schließen barf! —

Bu den Schildfnappen.

igt euch relhaften!

Sie geht hinein.

Belmont, jum Ritter bes Thurms.

Ergieb bich - folg uns!

Ritter bes Thurms.

Unfel'ge Racht! — Berrather, fo betrogst du mich Aus meiner Pflicht? Ich bin verloren. Aber euch Bird bald die Rache treffen. — Bittert alle vor Des Königs Born! — Mit mir macht was ihr wollt. Er glebt fein Schwert von fic und geht mit ibnen ab.

# Rünfte Scene.

Das Innere des labyrinths. Auch jeigt fic wieder, wie es ju Ende des erften Aufzugs war. Rofemunde unter einer Laube figend, das Geficht halb in Emma's Arm verborgen; lucia neben ihr; die Inngfranen und Rumfen in verfciednen Gruppen verftreut. Eine der Rumfen ift in einem Solotanz begriffen; auf einmal erfcheint die Adnigin, ohne bemerkt zu werden. Belmont folgt ihr, und verliert fich sogleich wieder im Gebufch.

Die Ronigin ftust über den Unblid und bleibt fteben. Rur fic.

Wie? was bedeutet diefes Fest? Da! follt' er heimlich ichon getommen feyn?

Ein Reihentang ber Rumfen und Jungfrauen beginnt. Die Renigin geht einige Schritte bormarts, aus wird erbitde. Ein allgemeines Schreden verbreitet fic. Die Unmfen bleiben wie ten im Zang in Stellungen bes Schredene wie verfteinert foweben.

Chor ber Jungfrauen.

D himmel! wer nabert fic ba?

. Rofemunde, bon ihrem Gig auffahrend.

Gott! ich bin verloren!

Alle flieben in Bemirrung, bie auf Emma und Lucia, bie bei Rofemunden fteben bfeiben.

Ronigin, auf fle jugebend.

Bas fürchteft du ?

Rofemunde

Erhabne Frau, Wenn eine Sterbliche bu biff, ; Wer bist du ? und wie fandeft bu den Weg hierher ?

'Ronigin.

Sag' erft wer Du bift, und wie Du hierher tommft?

Dein Blid berwirrt mich, foredt mich. -

Konigin.

Rennteft du mich erft! ...

Rofemunde.

- Beb mir! Dir abnet was!

Ronigin.

Dir ahnet mahr! Ich bin's! Rofemunde faut ihr ju Jugen.

Dein Ram' ift Rofemunde ?

Rofemunde, får fic.

D Gott! - Bas tann ich fagen ? -

216)!

Wenn nichts für mich in beinem Hergen fpricht. — D lag' ich tief in meinem Grab!

Ronigin.

Elende! weg aus meinen Augen, weg!

Birhrt fie in ihr Gemach! Rit eurem Leben steht ihr mir für fie.

Rofemunde richtet fic auf, wirft einen eblen Blid auf bie Ronigin, und geht mit Emma und Lucia ab.

28

#### Rofemunda

### Schlie Scene,

Sonigin ellein.

Beinab entwoffnete ibr Anblid meinen Gris Die Ungludfel'ge! wie fie gitterte! -Beb bir , Berführer! - Gang gewiß, fe In Unschuld ef fie Dich. Erblidte! eb' bein Liebe lugend Mug' Und beine Schlangenjunge fie betborte! Aber nichts foll ibr die Unfculd belfen, bie fle nicht Bewahren fonnte! Sallen foll fie, beines Berbrechens Opfer! - Go beftraf ich bid, Treutofer, in der Chorin, die ber Liebesraufe Sich fetbft vergeffen macht! -Mit welchem Blid'fie von mir ging ! Als bachte fie, noch immer balb genug Dich im Triumf au führen, Die Unverschute! - Belmont!

# Siebente Scene,

Ronigin. Belmont berbei eilend.

Belmont.

Dier , Gebieterin!

Ronig in giebt ibm einen Schliffel. Rimm biefen Schliffel, eif' in mein Bemach, Da fteht ein golbener Potat, Den bringe mir bierber! Beag' ihn behutsam! — Er enthalt — Bas — bald mir Rube fcaffen foll.

Selmont, erfdroden.

Bebieterin! -

Louigin,

Sebord !.

Belmont.

Bedente, Tonigin, die Folgen einer Bu rafchen Chat! Sie Beied zu grenzenlofer Wuth Ben Konig treiben, — und er ift fo nab!

Konigin.

So minder darf ich Beit verlieren !

Belmont.

Bei beinem Leben, große Ronigin, Befchwor' ich bich! — Bergeib'! Rur Treue gegen bich amingt mich jum Ung

Ronigin.

Feigherziger! bu haft fie mir verrathen, Und nun — nun bift bu muthlos, meiner Mache ? Die hand gu bieten ?

Belmont.

Gehorchend that ich meine Pflicht; 3ht thu' ich fie mit Richtgeberden.

Ronigin.

Den Schluffel mir gurud!

Belmont

Du rennft in bein Berberben?

Ronigin, Beftle.

Ich will gerochen feyn! - Den Schluffet!

Belmont, nach einigem gegern. Ronigin, bu willfit's, - fo muß ich benn! Er geht ab.

A dte Ciene.

Ronigin allein.

Der Schlange Kopf, die mich geftechen, Ift unter meinem Jug, und nicht Bertreten folle' ich ibn ? Wen foll ich scheuen? - Jurcht Beziemt dem Schulbbewußten, Richt dem Beleidigten, ber Necht fich schafft! Sie zieht einen Dolch aus ihrem Bufen.

Bie fuß wird dir die Rache fepn,
Stolze, gefrantte Seele!
Sie wähle nun, zu schafter Pein,
Sift, ober biefen Stahl!
Sie, die zu ihren Zugen liegen
Dich sab, verrath'rischer Semahl,
Jeht soll fie fich zu meinen schmiegen,
Und jedes ftrafbare Bergnügen
Buk' eine Lodesquat!

Gie geht ab.



## Rosemunbe.

## Reunte Scene.

mer im Pavillon. Rofemunde auf einem te, in großer Riedergefchlagenheit. Emma neben ihr.

#### Emma.

3, holbe Liebe! Stunden find wir wieder frei. g naht.

## Rofemunbe.

, welch ein Wechsel!
ch weinen, weinen bis
n mir erloschen!
i, — tief fühl' ich's hier,
chehn um Rosemund'! —
n wie vielen dunkeln traur'gen Tagen
nenvollen Nächten ist
igste,
ienvollste — dieß!
die lette!

## Emma.

se, die dich schreckt, und alles, Rosemund'

Ift wieder hell um dich und wonnevoll; — Er eilt in deinen Arm, dein Schutzer und Dein Racher! — Gewiß er wird nicht ungerochen laffen Was dir begegnet ift.

Rofemunde, aufftebend.

O nichts von Rache! Alle Schuld ist mein! Ach, daß der Zauberschleier eber nicht Bon meinen Augen siel! Ach, daß er jemals mich umnebelde! O Emma! fuhlen muffens

MI diese Liebe, dieß beim ersten Blick
So ganz gewonnene, so ganz
Dahin gegebne Herz,
Dieß stete Sehnen nur nach Ihm,
O dieß für Ihn nur leben,
Kur Ihn nur athmen, was noch kaum ber Stolz
Bon meinem Herzen war, —
Ach, Emma, Emma, soll dieß Herz
Richt bersten, da ich fühl' —
Es ist Berbrechen! — Er, den ich allein geliebt,
Allein aus allem in der Schöpfung,
Kann mir niemals, niemals angehören!

Rie darf ich wieder nur Die Angen auf zu ihm erheben! " - Wielands 28. 26. 28.



Rofemunde.

Emma, fühleft du

34

Den gangen Umfang meines Clends?

Sie fintt wieder auf bas Rubebette.

Emma,

mit bochfter Bartlichfeit.

Liebste Rosemund'! Laf ab! Entflieb ben angftlichen Gedanten! Blieb aus dir felbst! Romm, lege beine Stirn An meine Bruft, und rube!

Gie fest fich neben Rofemunden.

Wie ein Kind, in Mutterarmen Eingewieget, schlummre, schlummre Ein an deiner Freundin Brust! Unsers Kummers sich erbarmen Wird der himmel! Lohnt uns Armen Jede Angst mit sübrer Lust! Wie ein Kind, in Mutterarmen Eingewieget, schlummre, schlummre Ein an deiner Freundin Brust!

Man bort ein Geraufch.

Rofemunde, auffahrend.

Weh mir! Das bor' ich ? -

Emma.

Fürchte nichts!

Es ift nur Lucia, - vielleicht bein heinrich felbft; 36 will -

· Sie geht auf bie Thure ju.

Rofemunde, fie beim Arme haltend.

O gute Emma — Berlaß mich nicht!

Die Ehare offnet fich, swei Schilbfnappen bemachtigen fich ber Emma, und ichleupen fie binweg. Man bort binter ber Ocene:

Emma.

Last mich! Ich will, ich muß zu ihr.

Ronigin, hinter ber Scene.

Bringt fie in Sicherheit!

Emma.

D Bulfe! Bulfe!

Refemunde eilt beftargt ber Thure ju.

# 3'ebnte Scene,

Die Ronig in tritt herein, in ber rechten Sand einen Dold in ber finten ben Birtbecher baltenb.

Rofemunde, jurud fahrenb.

D Sulfe! Emma! Sulfe! rettet mich!

## Linigia.

Berworfne! du rufft umfonft nach Sulfel Ertenne mich - und sittre!

Rofemunde, angfron.

D Gnade, Gnade, große Ronigin!

Linigin, far fo,

Sie ruhrt mich wiber Billen. - Start, mein Derg! In wenig Stunden war' ich fo in ihrer Bewalt, wie fie in meiner jeht. -

Dich gu erweichen hoffe nicht!

Rofemunbe.

Las meine Jugend — ach! ich wag' es nicht Bu sagen, meine Unschulb — dich erbarmen! Und doch — du Himmel, weißt's!

Königin.

Der mag fich dein erbarmen, Berbrecherin! - Ich bringe bir, - ben Lob, hier! mable! bier ift Gift, und bier ein Dold!

Rofemunde.

Entfehlich! - Ronigin, ich bin in beiner Macht, - Sey groß und toniglich, - Bergeih ber Armen,

No femunde. In Staub Gebrudten! Gag', was tann ich thun Dich su berfohnen ?

tirb!

Ronigin.

Rosemunde. erftatte mir, in beil'ge Mauern mich r allen Menfchen gu verbergen! Schenke mir d biefem armen Leben bald genug

Konigin. in , weg deinen Runften! Denteft du mich damit bu fangen ? - nimm und. ftirb !

Rosemunde, weinend. biefe Beichen berglichen Ren',

fie dich erweichen, b der Gunderin, eib, verzeib.

Rónigin,

ns frümmst du dich rweichen;

Falle, Berbrecherin, Ein Opfer beleidigter Ereu'!

Rofemunde, ihre Rnie un

Sieh, mit gerungnen Armen Fleht Rosemunde!
Auch deine Stunde
Wird fommen, Konigin!
Auch Du wirft um Erbarmen
Bum himmel flehn, wie ich
Dir flehe — Konigin,
Erbarme dich!
Laft dich erweichen!

Konigin.

Du flebft vergebens!

Rofemunde. \_ Erbarme dich, verzeih!

Ronigin.

Falle, Berbrecherin, Ein Opfer beleidigter Treu'!

Rofemunde fteht auf und greift nach dem L So gieb, Eprannin, und der Richter Berzeih' dir meinen Tod! Rofemunde trinft ben Beider aus. Die Ronigin wendet fich beldelich meg, wirft fich in einen Lehnftubl neben einem Lift, und verbirgt ihr Beficht,

## Rofemunde.

So ift's gefchehn! — Ich fterb' — Und fterbend, gottliche Gerechtigkeit, Bet' ich dich an! — Bor dir Ift Rofemund' nicht schuldtos! — Nimm, Die Schwachheit eines gartlichen, Richts boses ahnenden, in seiner ersten Liebe Berirrten Herzens abzubugen, Mein Leben an! —

Bu Elinor.

Doch, wiffe, du,
Durch deren hand das Schickal mich bestraft,
Mein herz betrog mich, aber rein
Und unbesteckt war meine Liebe,
Und groß, ach! allzu groß — ihr Gegenstand!
Sein allzu blendendes Verdienst
Wird Mitleid mir bei allen guten herzen
Erwerben! — Und auch dieses wisse, Grausame,
Er ehrte meine Unschuld, — liebte mehr
Mes sein Vergnügen mich! —
Wohl mir! ich fall ein reines Opfer! — und
Ob gonne mir, du, der für Ihn zu leben

Dir nicht erlaubt, o himmel, gonne mir Den fußen Troft!) - ich fterb' um Geinetwillen!

Sie ermattet, und wantt bem Ungebette ju.

Lonigin, far fic.

Ich war zu rasch! —

Rofemunde.

Wie wird mir! — Welches Shanbern! — Weld ale

Um meine Augen! — // Wie fower! wie falt! —

Sie finit auf bas Rubebette.

Rur beine Liebe - fhot ich - ?

Emma!

Bring ibm - bief lette, lette -

Sie fintt mit bem Ropf anfe Riffen, und follegt - Ma. Angen. Die Ronigin ftebt nach einer Wette auf, nabert fic befalle ergreift eine ihret berabgefuntnen Danbe, und tagt fie poligite wieder fallen.

# Eilfte Sceme.

elmont haftig berein tretend jur Ronigin.

terin,

bort von ferne schon den Jubelschrei oniglichen Schaar! — Rein Augenblick verlieren; — Fliebe, rette dich!

Ronigin.

meine Ritter alle icon versammelt ?

Belmont.

doch, was vermag der fleine Haufe?

Ronigin.

e nichts!
foll er furchtbar werden!
ile, schaffe diesen Rest
ingluckseligen hinweg,
folge mir!

Sie geht ab.

# 3 m blfte & ce

Belmont allein.

Ein wilber Sturm zieht gegen uns bi Bas wird der Ausgang feyn? Jest, Schickfal, gieb mir Muth Und festen Blid auf deinen Bint!

In nachtlichen Wettern,
Wenn rasende Sturme
Den Wald entblattern,
Die Pole frachen,
Und uns bei jedem Blit
Der holle sich offnender Rachen
Den qualvollen Sie
Berdammter Seelen entbedt:

Wohl dem aledann, den, — ung Wo Brevler tief erzittern muffen, Sein schirmendes Gewiffen Mit Engeleflugeln dect!

## Erfte Scene.

Ein offner Plat vor bem Palaft, ber mit ben Garten gufams en fangt. Sonnen Aufgang. Ein Feldmarfc von ferne.

Chor ber Shildfnappen, bann Ronig Seinrich vom Chor ber Ritter begleitet.

Chor der Ritter.

Triumf dem Sieger Bom Gallischen Strand!

Ehor der Schildenappen. Willemmen, Bater, Dem Baterland!

Ronig heinrich.

Willfommen hier, Ihr edeln Schaaren! Ihr theiltet Arbeit und Gefahren, Theilt Luft und Ruhe nun mit mir! 100

## Rofemunde.

Beide Chore.

Triumf dem Sieger Bom Gallifden Strand! Willfommen, Bater, Dem Baterland!

Ronig heinrich.

Dant, Freunde, Dant euch allen! Eure Treu' 3ft tief in heinrichs herz gegraben. — 3st Entfernet euch, und gebt den muden Sinnen Die wohl verdiente Rub!

Beibe Chore geben ab.

# 3 meite Scene.

König Heinrich allein.

So athm' ich wieder dich, Du fuße Luft, Die mir Bon Ihr, von Ihr, Entgegen weht!

Bin ich fo nabe Dir? Raum fann ich's glauben! Ihr holden Lauben, In deren Morgenduft Sie geht,

Empfanget mich!

Wie gierig athm' ich bich,

Du fuße Luft,

Die mir Von Ihr, von Ihr,

Entgegen weht!

Er eilt bem Garten ju.

Ein Blumengarten im Labnrinth . mit Rofenbufden , und Bafen mit Schasminen, Myrten, Orangen u. f. w. gegiert.

Emma und Lucia, mit bem Chor ber Jung. frauen, tommen hervor.

Cbor.

Schwarze Stunde, Berber Ball! Rlaget, flaget

Der Schönsten Blume Fall.

Emma.

Rommt, Someftern, an die traur'ge Pflicht!

Rommt, laft und Bluthen pfluden! Schont, ihren Garg ju ichmuden, Des Frublings iconfte Rinder nicht!

Sie vetthetlen fic und pfliden Bilitien und Blumen. Red einer Beile finden fie fic unvermertt wieder beifammen, feben einander traurig au, und brechen in die erfte Slage fin.

Ebor.

Schwarze Stunde!' Herber Fall !

Emma.

Sie find erftorben Auf ihrem Munde, Die Rofen all': D flaget, flaget —

Chor.

Rlaget, flaget Der iconften Blume Fall.

Bei ben letten Borten erfcheint ber Ronig.

## Nierte Gcen'e.

Ronig Deinrich. Die Borigen.

Ronig Deinrich, im Dervorgeben.

Die Pforte offen! Rlagetone Bon innen her! — Mir schaubert — Er erblickt ben Chor.

himmel! was Erblich' ich! Tochter, wo ift Rosemund'?

Emma, angftvoll.

Ich herr! - Gie ift -

Ronig heinrich.

Bas ift fie ? Rede!

Emma.

Sott! wie fann ich's fagen ?

Ronig Seinrich, haftig.

Bie? Gie ift -

Er fahrt bor feinem eignen Gebanten jurad.

Emma.

Das schreckliche Geheinniß Erftarrt in meinem Mund -

Ronig Beinrich. Sag' alles! Das Entfehlichfte ift fcom

Emma.

Die Konigin, mit Gift und Dold in Si Bu und herein, und - ohne Leben fant Das Opfer ihrer Buth.

Ronig Deinrich, mit Behmu Ungludliche! Euch war fie anvertraut, -Ihr liebtet fie, - und ließt fie todten ?

Emma.

Bollte Gott Ich hatte ihr Leben mit dem meinigen Erkaufen konnen! — Geriffen wurd' ich mit Gewalt Bon ihrer Seite. —

Ronig Beinrich, Gilet ! ruft die Ritter alle, die mit mir Gefommen , laft die Burg umringen, Daß nichte entrinne! Gilt im Flug!

Der Chor geht ab.

## Künfte-Scene.

Ronig Beinrich allein.

nordet? — todt? — Ah taufend Dolche find dir, unfeliger Gedant'! > taufend Furienfackeln, :8 anzugunden, alles zu zerstoren - 6 Leben hat! — O Rache! Rache! 6 faum' ich?

Er will abgeben.

# Sechste Scene.

Belmont. Ronig heinrich.

Belmont, fic dem Könige ju Füßen werfend. r! erheitre dich; — Sie lebt!

Ronig heinrich. lebt? und ihre Schwestern, all' in Thranen, veinen ihren Tod?

Belmont. deinem eignen Leben, Herr, ist gerettet! ielands M. 26. 30. Ronig Seinrich.

Bittre, wenn bu mich betrügft!

Belmont.

Die Königin ift die Betrogne. — Rofemunden Bu retten, wechfelt' ich Das ihr bestimmte Gift mit einem Erant, Der, fcnell befaubend, wie in Todesschlaf Die Sinne fente, — doch fcablos, durch ein Segengi Bon gleich bebender Rraft —

Ronig Beinrich. Sie lebt? - O Belmont, rebe mabr, Und nam die Salfte meines Reichs!

Belmont.

In diesem Augenblid vielleicht

Ronig Deinrich.

Bielleicht? - Du zweifelft noch? Clender! huce bich vor meinem Grimm?

Belmont.

34 bin der Rraft des Gegengifts gewiß.

Ronig Deinrich.

Co führe eilende mich ju ihr.

Cie etten et

## Siebente Sce'ne.

Rofemundens Simmer. Sie liegt auf einem Rubebette. Die Mufit bereitet eine Beit lang ja dem was folget. Babrend folder macht Rofemunde einige Bewegungen, als eine Person, bie aumablich aus einem tiefen Schlaf ermacht.

## Rofemunde.

Wo bin ich ? — Wie glanzend alles um mich her! Wie wohl ist mir! — Erwacht Ins behre Leben? — Aber — welch ein Rebel fallt Bon meinen Augen? Ich bin ja — wo ich war! Find' alles wieder, Erkenne alles —

Cie fahlt fich felbft an.

# Wunder! Wunder! Ich lebe noch! — So war es nur Ein schwerer Traum? — Ich sah die Königin, Wuth in den Augen, — Gift und Dolch In ihren Handen drang sie auf mich zu, — Ich sieht' ihr angstvoll, — unerbittlich blieb Die Schreckliche. — Ich nahm den Todestelch Und trank, und stark, — und lebe noch?

Und finde bier mich wieder? -

D Emma, Lucia, wo fend ihr? hat alles mich verlaffen? War es nur Ein grausam Spiel Das meine Feindin mit mir trieb? Erwartet Mich argers noch? Uch, heinrich! eile deiner Rosemunde Bu hulf'! — Ein Augenblick zu spat Kann uns auf ewig trennen!

# Adote Scene.

Konig heinrich und Belmont ju Rosemunden.

Ronig Beinrich, mit offnen Armen auf fie ju eilend. Rein, holde Rosemund', Und trennen soll tein Schicksal mehr!

Rofemunde, in frohem Schreden. D himmel! Du? Mein Konig, Du? — Du noch in meinem Arm? D Wonnetod! Run lag mich fterben!

Theure Rosemunde, Du lebft! ein Wunder bat dich mir erfalten.

Ronia Beinrich. .

Roch ichaudern alle Gebeine mir! So nah dem Elend ohne Grangen, Dich todt zu finden! — Sieh den Mann, Dem ich dein Leben ichulbig bin!

#### Belmont.

Wer hatte nicht Sein eignes dran gewagt, um folch ein Leben Bu retten ?

Ronig Beinrich.

Ah! Be war mein Ginn?
Ich konnte bich verlaffen? Fern von mir Dich ficher glauben? — Dachte nicht, Daß eine Schlang' ich hinter mir Buruck ließ, deren Athem dich vergiften wurde?

#### Rofemunde.

D diefer Augenblid Bergutet alles! — Aber, laß Geliebter, Laß zu mir felbst mich tommen! Der Freuden Ueberschwang erdruckt mein herz. Der Wechsel ift zu schnell, zu unverhofft, Bu groß mein Glud als — daß es dauern tonnte.

Ronig Seinrich.

Gen ohne Furcht! Ift heinrich nicht bei bir ?

Boruber ift der Sturm, Der Donner schweigt, Des himmels Auge zeigt Sich allerheiternd wieder, Und fanfte Stille last, fich nieder, Auf Bald und Flur:

D sage nicht, Du holbe Mofe.! Entfalte praugend dich Im Sonnenlichts Sey deines Deinrichs Wonne wieder, Und bluh' die Jierde der Matur.!

Er gebt al.

Reunte Scene. Nofemunde. Belmont.

Rofemunde.

Roch immer ift's Ein Bunder meinen Augen, daß ich athuie. Ich, die vor wenig Stunden Aus einer Furie hand den Todestelch empfing, Und feine gange Sitterleit hinunter folang, - ich leb', und beine Bohlthat ift's, Du Ebler ?

#### -Belmont.

Renn', o Schönste, nicht mit diesem Ramen Bas ein Barbar, ein Bilber felbst, sobald Er dich erblickt, zu thun nicht unterlassen konnte!

Rofemunde.

Wie tann ich dir vergelten? — Ach! noch schlägt mein Herz

Bu furchtfam, um den Berth ber Bohlthat gang bu fühlen,

- Die ich dir dante!

# Zehnte Scene.

Emma ih Gile, ju ben Borigen.

Sie fart fich in Rofemundens Arme — reißt fich aber fcnes wieder los und fpricht:

#### Emm'a.

D fliebe, Nosemund'! die Konigin ift nah. Sie drang fich durch die Ritter, fo die Burg erfullen, Und flurmt bierber. —

Rofemunde.

Web mir! Wo flieb' ich bin ?

Belmont.

Beforge nichte! Des Rouige Gegenwart Sat ihren Grimm entwaffnet.

Rofemunde.

Gie fommt -

Bu Belmont.

D halte fie gurud!

Indem die Ronigin herein tritt, flieht Rofemunde in ein Rabinet, bas an ihr Bimmer froft. Emma folgt ihr.

## Gilfte Scene.

Konigin. Belmont.

Bas feb' ich ?

Bu Belmont.

Da! Berrather! Co betrogft bu min

Beimont

Su deinem Beften, Ronigin, wofern du-felbft Richt deine Beindin bift.

Ronigin,

Du drohest noch ?

# - 3mblfte Scene.

Der Ronig. Die Borigen.

Ronig Beinrich.

Berwegne! Wie? Du wagft dich einzudringen, wo Die stummen Bande felbst dir deine That Laut in die Seele donnern? Entferne dich!

Ru Belmont.

Geh, mache für des Engels Sicherheit! Belmont geht ab.

Ronigin.

Ein Wort nur, heinrich! — Nicht was ich gethan Entschuldigen, — nicht Rechte geltend machen, Die einst, in bessern Zeiten, mir die Liebe gab! Ich weiß, — verloren ist für mich dein herz, Und ich — verschmab' es, dir, wie eine arme Berlafine, Rlagen vorzuwinseln.

Ronig Beinrich.

Bie? du tommft, mir gar ins Angeficht gu trogen?

Ronigin.

Lag mich vollenden, und dann mable, nach Gefallen,

Schmach ober Rubm! 36 weiß, - verloren ift bein berg für mich: Es fen! Bergeffen fen's, bas mich gewonnen Bu baben einft bein Stola mar' baf ich bich Allein aus allen Ronigen ber Belt Ginft meiner murdig bielt! Es ift vorbei! Rur daß ich allem Theit an beiner Gbre Go fcnell entfage, bas erwarte nicht! Ift dieß ein Reft von Liebe, fo vergeib' ibn mir 1lnd o um beinetwillen nur Bedente mas du bift, und mas bu warft Bas beines Lebens Fruhling einft Der Belt verfprach, und mas In feiner uppigften Berichwendung Das Glud für dich gethan! Bu melder Glorie du den edeln Ramen Dlantagenet erhoben fonnteft! - Deinrich, Bedenf' es, und - errothe por dir felbft!

## Ronig Seinrich.

Und du, — befudelt mit der frischen Schande Des Meuchelmords, — erfrecheft dich Der Ehre heil'gen Namen auszusprechen ? Du wirfft zum Bormund dich Für meine Ehre auf? — Berlaß mich! herrsche wo du Necht : Bu berrschen haft! — Nimm fie zuruck Die Lander Galliens, dein Erbgut; — Geb,

Und, wenn bu tannft, verbirg Im Glang bes Chrons die Schwarze beiner Geele.

Ronigin.

Und folch ein Opfer beiner niedrigen 'Sinnlofen Leidenschaft bu fabig ?

Ronig Seinrich.

Ronigin.

Bethorter, bu verdienst nicht daß ein herz Bie meines, fich um deinetwillen franke! ha! Rur zu wanten zwischen Clinor Und — einer, deren Ramen nur Bu nennen meinen Mund besteckte!

Ronig heinrich.

Morderin !

Aus meinen Augen! Du entehrst Die Krone, die du tragst, - Sie wurde Den Thron der Erde gieren!

Ronigin.

Sa! ift's dabin gefommen ? — Wohl! So eile nur, Bas balt dich ? habe fie! Ergote Welt Und Nachwelt mit dem Schauspiel deiner Thorbeit! Unwurdiger, du follst sie haben!
Sie triumsir'!
Folg' ihrem Wagen in Fesseln nach,
Du follst sie haben,
Und meine Seele foll
Sich laben
An deiner Schmach!

Entehre dich mit ihr Bor allen Zeiten, Set,' auf den Thron fle dir Zur Seiten, Sen felbst das Werkzeug meiner Rache, Mache Das Maß der Schande voll!

Sie triumfir'!
Folg' ihrem Wagen in Fesseln nach,
Du follst sie haben,
Und meine Seele foll
Sich laben
An beiner Schmach!

Unwurdiger, bu follft fie haben!

# Dreizebnte Scene.

Konig heinrich allein.

Unfinnige, dein Toben Befchleunigt deinen Fall. Weg! teinen Augenblick verbittern follst bu mir Die Wonne, den Triumf — zu kronen was ich liebe.

> Dolde Schönheit, beinem Rechte huldigt alles, Erd' und himmel! Deine Keffeln ftolz zu tragen Kolgen helden Beinem Wagen! Selbst des Orfus finstre Machte Bandiget dein Zauberblick!

Eile, Gottin des Gerüchtes, Ihren Sieg der Welt au melden, Ihren Sieg und heinrichs Glud!

Indem er abgehen will, tommt ihm Rofemunde entgegen.

Bierzehnte Scene.

Rofemunde. Ronig Beinrich.

Rofemunde, fich ibm ju Rufen werfend.

Mein König, eine einzige, die lette Bitte Berfage nicht ber armen Rosemund'!

Konig Heinrich,

indem er fie aufrichtet.

Sprich, meines herzens Ronigin, Dein Wint ift mein Gefet.

Rofemunde, für fic.

D mimmel, ftarte mich!

Bu Deinrich.

Die Rebe ftodt in meinem Munde, - boch, ich mul D hore meine lette Bitte! Las mich fliebn, Und meines Lebens Reft dem himmel weihn!

Ronig Seinrich.

Wie? Rosemund'? was ift bir? Grausame, Welch eine Bitte? Du, du willft mich fliehn?

Rofemunde.

D wenn ich je dir theuer war, so bore mich!

Du tennst dieß herz! Es war vom ersten Anblid dein! Es überließ so willig sich Dem sußen Irrthum! Unbefannt Mit deinem Stande, war's so gludlich im Gedanken, Für dich allein zu schlagen! — hinunet! daß es nur Ein Irrthum war! ein sußer Traum! Uch heinrich, diese schreckenvolle Nacht hat mich erweckt, im Donner mich erweckt Aus meinem Traum!

# Ronig Deinrich.

hat nur jum fußeren Genuß Der Bahrheit bich ermedt.

## Rofemunde.

Ach! fann ich tanger mir verbergen, daß mein Glud Ein Blendwert war? daß meine Liebe zwischen dir Und beiner Konigin, und deiner Ruhe steht? Daß fie — o schrecklicher Gedante! Daß fie — Verbrechen ift?

## Ronig Deinrich.

D laftre nicht ben feligften Der Triebe, laftre nicht bein eigen Derg. Berbann' die grantlichen Gedanten, Und überlaß dich gang Der Wonne unfere Wiederfebens!

## Rofemunde.

Wie fann ich ? — O mein König! eine Kluft Ift zwischen dir und mir, die une auf ewig trennt! O fuche nicht durch beine Liebe mich hinab zu giehn!

## Ronig Beinrich.

Sey ruhig! Deine Feindin felbft Sat diefe Kluft erfullt. Mit jener hand, die dir den Giftfelch bot, Berrif die Buthende die Feffeln, die mich dructen! Leer ift ihr Plat auf meinem Thron, Und ihn gu fullen winft die Liebe Dir!

#### Rofemunde.

Ach! eine Hutte, Beinrich, nicht ein Thron! Wie gludlich batte fie mit beiner Liebe Mein Berg gemacht!

D Liebe, warum machteft bu Une nicht gu hirten Diefer Matten ?

Dann war' ich beine Schaferin!
Dann lebten wir, Gin Berg, Gin Sinn,
Die frohften hirten diefer Matten!
Und druct' ich einft bein Auge gu,
Go ftiegen wir in einem Ru
Umarmt hinab ine Land ber Schatten!

D Liebe, warum machteft bu Uns nicht gu hirten diefer Matten?

Ronig Deinrich.

Auch dieses Glud, Geliebte,
Wird unser seyn. Des Thrones Sorge wird
Richt alle Auh mir rauben. Oft
Herunter steigen werd' ich, hier
Im Frieden dieser stillen Haine
Des Lebens reinste Wonn' in deinem Arm zu suchen!
Richt König mehr! Dein Schäfer! Alles, Alles dir,
Wie du mir Alles!

# Bunfgebnte Scene.

Belmont ju ben Borigen.

## Belmont.

Herr, die Königin mit ihrer kleinen Schaar hat von der Burg mit Drauen fich entfernt. Ihr folgt der allgemeine haß; Und alle deine Aitter stehn, o herr, Und warten deines Winks!

Ronia Deinrich.

Bobl, daß die Morderin fich felbst verbannt!

Ist lad' ich ihrer Buth! -Geb, Belmont, rufe meine Ritter in den Saal: 3ch fann nicht bald genug von allem was mir bient, Behuldigt febn ber Gottin meines herzens.

Rofemunde.

Mein König! O was willst du thun? Bergieh! Berschieb -

Ronig Beinrid.

Richt einen Augenblid! Geb, Freund, vollende beines Konigs Glud!

Belmont.

Willfommener Befehl!

Er gebt ab.

Sedjebute Scene.

Ronig Deinrich. Rofemunde.

Ronig Deinrich.

Und du, Geliebte, quale langer nicht Dich felbst und mich mit wesenlosen Sorgen! Schau über diesen Thron hinweg Auf den ich dich versebes In meinem herzen ist dein wahrer Thron! Da liegt gesesselt mit der Liebe Ketten Bu deinen Füßen jeder meiner Bunsche. Du, Du bist mir mehr als Thron und Neich! O zeig' In deinen holden Augen, daß mein Glud' Auch deines ist!

#### Rofemunde.

Mein König und mein herr, Wie tann dieß hers, das du allein erfullft, Dir langer widerstehn? — Du hast gestegt! Gebiete! hier ist deine Rosemunde, Bereit für dich zu leben und — zu sterben!

Dir hingegeben hab' ich mein Alles ! Rein Glud, mein Leben, Und was ich bin!

Ronig Beinrich.

Bar' ich Beberricher Des Erdenballes, Dich gu erhalten Gab' ich ihn bin !

Rosemunde.

Für dich nur leben, Bur dich erfalten,

Rosemunde.

Ronig heinrich.

ingugeben, . au erhalten,

Beibe.

iger Gewinn!

Konig heinrich.

t und gieb mir ben Eriumf, em Jauchzen meines herzens Mahl t zu febn von meinem gangen Reich!

Rofemunde.

: dir!

Sie geben ab.

## Siebzebnte Scene

Der Schemplas vermanbelt fich in einen großen Ritterfaat, mit erhöhtem fonigilichen Strone. Schilbfusppen und Ritter berfammeln fich. Bulest tritt Kauig Deinrich, anf, bon Belmont begleitet. Der Konig biffelgt ben Thron. Mofe, munde erfcheint mit Enfma nich bem Chiefe, Dur bap. Jungfrauen, und bleibt feltward in einiger Enfopung vom Linden fichn.

#### Rouig Deinrid.

Ihn Chein Albigns, ihr, beren Muth und Eren' Ich oft gepruft, die alle die Gefahren Des Kriegs, und blut'gen Ruhm, und schwer erkampfte Siege

Mit mir getheilt!
Ihr eilet, Freunde, nun am väterlichen heerde.
Des Friedens Früchte zu genießen,
And und häuslich Glud;
Und unter goldnen Deden follt' indeß.
Seheimer Fram / des Lebens gift'ger Wurm,
An eures Königs Aube nagen?
Rein! — ich will sie von mir werfen,
Die Schlange, die ich allau lange duldend
In meinem Busen hegte! — Elinor
hat alle Rechte an mein herz verloren,

Sat durch Berbrechen sich die Shre, meinen Ehron Zu theisen, selbst geraubt. — Hier, vor euch allen, Berstoß' ich sie, und gebe Rosemund' Mein Herz und meine Pand; — Ihr seht sie hier! Last eure Augen reden Jür heinrichs Wahl!— Ein Bunder hat sie mir erhalten!
Des himmels Wink Und meine Wahl und eure Liebe stimmen In eins, und rufen sie jum Ehron.

Chor ber Ritter. Leb' und herriche, Preis der Schonen, Chor der Schilden appen und Jungfrauen. Schonfte Tochter Albions!

Beibe Chore.

Laf did heinriche Liebe fronent italian Gey die Bierde feines Ehronel and

Ronig Seinrich,

Co fomm, Geliebte, fomm, und nimm ben Plas, Bogu dich unfre Liebe ruft!

Dofemunde nabert fic bem Throne mit gitternbem Schritte.

# Achtzehnte Scene.

Auf einmal werben die Thuren des Saales aufgefprengt, und die Ronigin, von ihren Rittern begleitet, bringt herein. Die Befturung aber ihre Erfcheinung macht eine allgemeine Paufe.

### Ronigin,

im Dereintreten mit ladelnbem Grimme.

Ich ward wohl nicht erwartet Bei diesem Kest?

Der Ronig fahrt mit Belden ber Unruhe und bes Borne auf, und ruft Belmont au:

Ronig heinrich.

Sa Belmont! was ift dieß ?

In eben diefem Augenblide fibrmt die Ronig in auf Rofes munben ein, und ftogt ihr, eh Emma, Lucia, Belmont und der König, welche alle herbet ellen, es verhindern konnen, einen Dold ins Derg.

Ronigin,

indem fie ben Stoß fahrt.

Elende! ftirb - - 3ch bin gerochen! Run Racht mas ihr wollt!

Rofemunde finft der Emma und Lucia in Die Arme. Man legt fie auf die Stufen des Thrones. Rofemund'e.

Ronig Beinrich, finnlos. O rettet , rettet! - Baft bie Morberin! Rofemunde.

Umfonft!

Ronig Beinrich, in Zodesangft, ju ifren Saffen geftarit

O meine Rofemunde! Rofemunbe. Mein Schidfal ift erfullt! - 3d fterb'

Der Borhang faut.

# grandora.

Ein Luftspiel mit Gefang in zwei Aufzügen. 1779.

## Borberich t.

dung zu geben, machte, daß aus dem, was ngs bloß Ueberfetzung fenn sollte, beinahe 3 ganz Neues wurde, wiewohl man bas : aus der sinnreichen Posse des le Sage behalten tein Bedenten getragen hat. Bon 1 geschickten Tonkunstler bearbeitet und von guten komischen Truppe gespielt, wurde es scheinlich auf dem Schauplat teine schlimme ung thun.

## Worbericht.

Die Ibee biefer, ursprünglich jum Gebrauch eines Liebhaber Deaters bestimmten bramatisschen Kleinigkeit und einige Scenen, sind aus ber Boete de Pandore genommen, welche le Sage (ber berühmte Versasser des Gil Blas) im Jahre 1721 für die Truppe des Sr. Francisque, die damals zu Paris à la Foire de St. Laurent spielte, geschrieben hat, und die im 4ten Bande des Theatre de la Foire besindlich ist. Der Gedanke, auch den Prosmetheus austreten zu lassen, dem Merkur die Harlequins Maske abzunehmen, und übers haupt dem Ganzen mehr Sinn, Gestalt und

Rinigin, m

Be enbrt mich wiber Biffen. — 6 fin mema Stunden in' ich fo in ife Gewalt wie fie in iner jeht. — ... Rofemnaben,

U

Wit in einenden bi 'e nicht!

Rofemunbe.

Bu fagen, meine Unfculb - bich ert Und boch - bu himmel, weift's!

Ronigin.



ledte, putte
ledte, putte
ledte, putte
las neue Lehmgeschöpf
of sähnlich sah,
serlauben wollten.
I stand's so schön
widerstehen konnt',
stlich machen

A spier und Gott;
ust daran,
ueines überlästigen
lan ihren kindlichen
mend, mit den Marass.



#### 78 Pandora.

Bas jeder Art naturlich, jeder eigen ift. Dich lang genug beluftigt batte, Lag feben, bacht' ich, ob die Runft vielleicht Die engen Schranten ber organischen Ratur Erweitern fann ? - 3ch machte ben Berfuch Mit ben gelehrigften. Den Elefanten Lebrt' ich , bes nervenvollen Ruffels fich Wie einer Sand bedienen, lebrte Den hund ine Baffer gebn, den Affen tangen, Den Papagei die Gotterfprache ichmagen. Much deffen ward ich endlich überdruffig. Des Elefanten Ruffel war doch feine Sand, Und meine Affen tangten juft fo ungeberdig. Mls meine Papageien albern ichwasten. Bor lauter langer Weile fam ich endlich auf Den Ginfall, gu'versuchen ob fich nicht aus Lebm Und Baffer etwas Reues machen ließe. Run fing ich an ju fnaten, drudte, bildete Und bildete und drudte, obne Dlan und Abficht. Bis unverfehns ein gabelformiges Doffirliche, embryon'iches Ding gum Borfchein tam Go ungefahr, ale wenn ein ungeschickter Biloner Mus einem feigenbaum'nen Rlos Euch einen Bacchus ober hermes fcnigeln wollte. Denn, wie's auch einer anfangt, ber was machen will Um Ende fommt boch immer was beraus, Das feines Machers Bild und Umfdrift traat. Und da ich nun mein Sandewert befab,

Auf einmal blist mir ber Bedante auf. Es fonnte aus bem abfichtlofen Spiel Der Laune noch mas leidlich Gutes merben. Der Lebmen war fo folgfam! - bilbete Mit jedem Drud fich iconer! - Rurs, ich brutete Mit Liebe über dem, was ich aus Grille Begonnen batte; formte, ledte, putte So lange dran, bis nun das neue Lebmaefcopf Dem Ideal in meinem Ropf fo abnlich fab. Mis - Lebm und Baller es erlauben wollten. Und wie ich fertig war, ba ftand's fo fcon Bor meinen Bateraugen ba, Daß ich dem Drang nicht widersteben fonnt'. . Es ju befeelen, um es gludlich machen Bu tonnen : und fo murden - Den fchen braue. Ein brollig Mittelbing von Thier und Gott: Und ich, ich batte meine Luft baran, Bu wohnen unter ihnen, meines überlaftigen Borguas vergeffend, Theil an ihren findlichen Souldlofen Freuden nehmend, mit ten Menfchen Ein Menich, mit Rindern Rind an werben. Denn weil ich gludlich, ohne Mifchung gludlich Sie maden wollte , batt' ich fie fo gut gemacht, Als moglich! aber freilich auch fo gut, fo gut, -Daß es doch mahrlich in die Lange nicht Bei ihnen auszudauern mar. - 3ch jog mich alfo, In aller Still', in meine Wertstatt, dort In jenen Bele, gurud. - Schon fechzigmal

Erneuerte ben Lauf ber Jahreszeiten Die Conne, feit ich bort, ju meinen bichtenben Bedanten eingeschloffen . finn' und finne. Und raftlos einen mifgerathenen Berfuch anftelle nach dem andern, wie es wohl Bu machen mare, baf bie guten Leutchen Einander nicht - und auch fich felber nicht -Go gar einformig abnlich faben, etwas weniger Langweilig maren, etwas mehr Gewandtheit Und Beift und Leben überfamen, Und doch fo fromm und bieber blieben wie Bubor. Am Ende bin ich nun Des ewigen Berfuchens mude worden, Und wahrlich auch ber ew'gen Ginfamfeit! Denn felbit und andern Gottern taugt es nicht, Bu lang allein zu fenn, und auch bie froftigfte Gefellichaft ift gulest boch immer beffer Mis feine. - Ueberdieß geluftet's mich , ju feben Bas wohl in all ber Beit aus meinen Menfchen Geworden feun mag? Db fie immer noch So aut, fo alludid noch, und - immer fo 15 / Langweilig find, als wie ich fie vor fechaig Sebr Berlaffen babe. -

Sine liebliche Minfit laft fich von ferne beren, und Pande seigt fich langfam aus bem Balbe Berockenment.

Wie ? was por' ich ? - Bos Erscheint mir dort? - Go abulich des Olymps Bewohnerinnen an Gestalt, und doch Dir unbefannt?

Er tritt binter einen Baum.

Pandora.

Billfommen, ihr lieblichen grunen Gefilde,
Ihr schattenden Lauben, so freundlich, so gut!
Geblendet vom Glanze der himmelsbewohner,
Berlechzt in der reinen atherischen Glut,
Wie füß mir in eurer erfrischenden Milde
Die Bruft sich dehnt, das Auge ruht!
Billfommen, ihr lieblichen Schattengefilde,
Ihr duftenden Lauben, so freundlich, so gut!
Eie schaut umber, erblickt den Promethous, stugt, und tritt ein wenig zurde.

Prometheus, for fic.

Rein Wert von meinen - und doch teine Gottin!

Sag' an, mit welchem Namen, fcone Nymfe, gruß' ich bich,

Und was ift's, Abficht oder Zufall, Was bich gur Erde führt?

Vandora.

Vandora nannten mich

1) Der folgende Dialog zwifchen Prometheus und Pandora muß als oblig ates Recitativ gefest werden.
Wielands B. 26, 20.

Die Gotter, als fie mich, ein athemlofes Bild Bon Elfenbein, gebildet vom Bultan, Belebten, und mit ihren Gaben in die Bette Befchentten. — Und du, gottergleicher Mann, Tauscht mich mein Auge nicht, so bift du der, Bu dem fie mich gesandt!

Prometheus.

Wie ift fein Rame ?

Panbora.

Prometheus.

Prometheus.

Und die icone Buchfe da In deiner hand ift ohne Zweifel auch Der Gaben eine, womit die Gotter dich Beschentten ?

Pandora.

Rein, die ift fur dich; fie dir gu überbringen fomm' ich -

Prometheus.

Mir ?

Pandora.

Wenn du Prometheus bift!

Prometheus.

Die herren des Olympus alfo fenden bich

Bu mir, aus ihrer hand mir ein Gefchent Bu bringen ?

Vandora.

Und verboten mir mit großem Ernft, Die Buchfe nicht au offnen, eb ich fie In beine hand gestellt.

Duett.

Prometheus.

Seoffnet alfo foll fie werden ?

Pandora.

Ja freilich! aber nur bon Dir.

Prometheus:

Geoffnet, aber nur von mir! Und darum fendeten Pandoren Die herren des Olymps gu mir L

Vandora.

Bloß darum fendeten Pandoren Die herren des Olympe gu Dir.

Prometheus.

Sie haben ihre Muh' verloren! Ich offne nicht! Beim Styr, an mir Ist diese hinterlist verloren! Mandora.

Co fieb boch nur die Arbeit an, Die feinfte Arbeit von Bulfan! Rie fab man eine fcon're Buchfe.

Prometbeus.

Die fab ich eine fcon're Buchfe; Doch fie eröffnen ? Rein! beim Styre! Eröffne fie wer will! nicht ich!

Pandora.

Bas bor' ich ? Du verfcmabft Pandoren ? Der Gotter Gaben ?

Prometbeus.

D, nicht bich!

Bur dich, Pandore, leg' ich mich Den herren des Olymps ju Fußen. Biel Dants fur dich! Bu rechter Beit Erscheinst du, mir die Ginfamteit In dieser Wildniß zu versußen.

Pandora.

Bon herzen gern! 36 bin bereit. Allein guvor, gubor gebeut Dir Beve, bie Buchfe aufgufchließen.

Prometheus.

Begehre alles, boldes Rind! Mur biefes nicht! Ich hab's verfoworen · Vandora.

Co hab' ich meinen Bang verloren ! Graufamer! du verschmahft Pandoren ?

Prometheus.

Da war' ich fühllos! taub und blind? Beim ersten Anblid, holdes Kind, Hab' ich zur Braut dich mir erfohren; Beim ersten Anblick liebt' ich dich.

Pandora.

Du liebest mich, und kannst es wagen Mir eine folche Rleinigkeit, Die erste Bitte! abzuschlagen ?

Prometheus.

Rind, wir verlieren unfre Zeit; Wir konnten besser sie vertreiben. Sonst alles foll gewährt dir seyn, Begehre mas du willst; allein Die Buchse muß verschlossen bleiben!

Pandora. 2)

Du fürchtest also, wie es scheint -

Prometbeus.

Ich weiß nicht was; Senug, ich traue ben Gefchenten nicht,

2) Bas nun folget, wird bloß gefprochen.

Die mir bon folden Freunden tommen! Auf ein Ramin gu ftellen, nun, dagu Ift diefe Buchfe fcon genug; Gieb immer ber!

Panbora.

Diftraueft bu auch mir?

Drometheus.

Gieb nur!

Pandora.

Du willft fle alfo offnen ? Ich mochte gar gu gerne feben Bas brin ift; - gang gewiß was Schones!

Prometheus.

Bewiß nichts, was bich fconer machen fann.

Vandora.

Ber weiß? Auf Juno's Rachttifch fab ich einft Go eine Buchfe -

Still! ich sehe Leute sich uns nahen. — Romm, reizende Pandora, saß in meine Wohnung Dich führen: tomm, wir tonnen bort die Sache Bequemer überlegen z und, mich bancht, Rach einer Reise bom Olymp hierber, Wird bir Erfrischung nothig seyn und Rufe.

## 3meite Scene.

Der Schauplas verwandelt fich in eine anmuthige Gegend nahe bei den hütten.

La lage und Sylas von verschiednen Seiten.

Lalage, auf ihn ju eilend. Ab, ba tommft bu ior wie gerufen, Sylas! ich fuchte dich überall.

Hyfa 8. Wie das zusammentrifft! Ich suchte dich nuch allenthalben. — hore, Lalage! ich weiß dir gar nicht mehr, wie mir zu Muth' ist. Wenn ich bich nur eine halbe Stunde nicht gesehen habe, so wirds mir gleich so wunderlich ums herz, — es ist, als wenn ich gar nicht mehr Athem holen konne, wenn du nicht bei mir bist.

Lalage. Mir ift's juft eben fo; ich tann mich nirgends freuen, wo ich dich nicht febe. Woher das wohl tommen mag?

Sylas. Das macht wohl, weil wir uns lieb haben, Lalage! Ach! wenn ich's dir nur zeigen tonnte, wie lieb ich dich habe! Und doch bin ich dein Mann noch nicht.

Lalage. Sa! da erinnerst du mich eben recht! Vor lauter Freude, daß ich dich sah, hatt' ich's schier vergessen. Du wirst heute noch mein Mann werden, heute noch. Sylas. heute noch? Er thut einen Sprung

La lage. Meine Mutter, meine Cante, meine Bafe Chloe, alle werden gleich bier fenn und die Cache vollende richtig machen.

Syla f. D! das ift ja berrlich! Fur die gute Rachricht muß ich dir auch gleich im Gebufche bort Die schonfte Rofe pfluden.

Sie hupfen mit einander meg.

### Dritte Scene.

#### Merfur allein.

Jupiter schieft mich herab, au sehen wie Pandora ihren Auftrag ausrichten wird, und ein wenig nachzuhelsen, falls es nothig seyn sollte. Wenn Promethens, wie nicht zu zweiseln ist, sich weigert die Buche zu öffnen, so soll ich Pandorens Reugier reizen, es selbst zu thun. Die Olympier wollen sich die Kurzweil machen, zu sehen, was die Leidenschaften unter der seinen Copferarbeit, womit Prometheus die Erde ausmöblirt hat, für einen Sput anzichten werden. Ein Bischen Schadenfreude mag wohl auch dabei seyn. — Beil sie aber doch nicht für die Urheber des Bosen angesehen seyn möchten;

fo foll alles so eingeleitet werden, das Prometheus oder Pandora am Ende fich selbst die Schuld geben muffen. — Aber wo ist mir Pandora schon hinge-foliopft? — Das man doch ein hubsches-Madchen keinen Augenblick aus dem Gesicht verlieren darf!

#### Bierte Scene.

Sylas und Lalage jurudfommend, werden ben Merfur gewahr.

Sylas. En fleb boch, Lalage, was für ein feltfames Geschopf bas ift! — Es hat Flüget an ben Ohren und an ben Fersen.

Lalage. Geltfam! Und boch lagt's ibm gut.
— Ein hubicher Mann, gar ein hubicher Mann, nicht mahr, Sylas?

Sylas. Gefallt er dir? Co wollen wir naber gu ibm geben.

Lalage. Das wollen wir. Sie hapfen zu ihm hin. Merkur, far fic. Die guten Geschöpfe! — Ich will mich an fie machen, fie können mir vielleicht auf Pandorens Spur helfen. zu onlas und Lalage. Guten Lag, Kinder! Wünsche viel Glud! Ihr sollt ja heute Mann und Frau werden?

Sylas. Und bas weiß er fcon? Merfur. 3ch weiß alles.

Lalage. Ift's moglich ? Go weiß er mohl auch, warum mir gleich bas herz fo fclagt, wenn ich ben hylas fommen febe, und mir boch fo wohl babei ift?

hylas. Und warum ich die Lalage fo lieb habe, ba fie boch meine Frau noch nicht ift ?

Merkur. Allerdings. Ich weiß auch, daß der alte Glauton, der die großen heerden und die vielen Kornfelder hat, die schone Lalage gern gur Frau haben mochte.

Sylas. Das glaub" ich! Aber er fommt gu fpat. Ru, nu! er wird fich schon ein andres bubsches Madchen gur Frau ausfuchen.

Mextur. Sabt ihr einander denn im Ernft fo lieb, Rinder ?

Sylas. D! ich habe meine eigne Mutter nicht lieber als fie. Buf Lalagen weifenb.

Latage. 3d fann die Stunde faum erwarten, bis er mein Mann wird.

Merfur, far fic. Was das unschulbig ift! Bu hnias und Lalage. Ihr werdet alfo ein gar gutes Chepaar abgeben ?

#### Duett

Splas und Lalage.

Splas.

Das glaub' er mir, das befte Paar, Lalage.

Das glaub' er mir, bas befte Paar, Beibe.

Das je im Dorf gesehen war.

Syla's.

Bon der Fruh' bis in die Nacht Bei der Arbeit, auf der Weide, Will ich auf nichts anders finnen, Als was Lal'gen Freude macht.

Lalage zu hyfas. \
Bon ber Fruh bis in die Nacht
Soll dein Weibchen nichts beginnen,
Richts beginnen, als was Freude
Ihrem lieben bylas macht.

Sylas gu Mertur. Db wir ein gutes Chpaar geben ?

Lalage.

Was das für eine Frage war!

Beibe.

Rein folches Paar Sah er furmahr In feinem Leben!

Merfur, far fich. Das ift was anders als unfre Eben im Olump! — Die guten Kinder! Schade drum, daß fie aus einer Dumpfheit gezogen werden sollen, durch die fie so glucklich find.

## Kunfte Scene.

Myra und Koronis zu ben Vorigen.

Merfur tritt auf bie Geite.

Lalage. Ab, da fommen fie, da fommen fie!

Myra, ju hoffas. Ei, mein tunftiger Schwieger, sohn! mich freut ja recht, daß ich ihn so allein bei meiner Lochter antreffe.

Merfur, bei Ceite. Das gute Mamachen.

Roronis, ju Latage Richte, du haft da eine recht gute Baht an dem jungen Sylas getroffen! und ich freue mich, daß du fo gludlich mit ihm feyn wirft. Ich hatte gwar felbst willens feine Frau zu werden;

aber ich habe mich bedacht, bag bu bich beffer fur ihn foidft als ich.

La lage, mir einem Anide. Dante iconftens, liebe Sante; ich habe bas auch gedacht.

Sylas. Ihr habt recht wohl baran gethan, Roronis; benn ich babe Lalagen lieber als euch.

Roronis. Da haft bu recht; sie ist auch viel liebenswurdiger als ich.

Mertur. Das nenn' ich eine Cante!

Myra. Run, Kinder, fcuttet euer herz frei vor eurer Mutter aus! hylas, was foll ich meiner Tochter zur Mitgift geben ?

Syla's. Ich verlange nichts als Lalagen.

Latage. Wenn ich nur meinen Sylas habe; bas Uebrige fummert mich nichts.

Myra. hort nur! Ich gebe meinem Radchen gum Brautichag mein großes Feld dort am hugel mit allen Fruchten barauf.

Sylas. Rein, nein, liebe Mutter! Behaltet ihr euer Feld für euch! haben wir nicht meinen Garten und Lalagens heerden ? Davon wollen wir unfre haushaltung ichon bestreiten.

Lalage. Sylas ift gar ein guter Gartner; er wird mirt an. nichts feblen laffen.

Myra, indem fie Merfur gewahr wird. Was habt ibr da fur einen Fremden bei euch ?

Sylas. Es ift ein guter Freund von und; er fennt uns alle, wenn icon wir ibn nicht tennen.

Mertur. Ich bin ein Diener von beiben Familien; ich will einer von den Brautführern feyn, wenn's euch nicht entgegen ift.

Myra. Hylas. | Soll uns fehr angenehm fepn.

## Sechste Scene.

Glaufon und Chloe gu ben Borigen.

Glaufon. Guten Tag, Lalage! Guten Tag, Myra! Guten Tag, Koronis! Guten Tag, Sylas!
Er fchuttelt ihnen freundlich die hand.

Chtoe. Guten Tag ber gangen Gefellichaft!

Myra. Ihr allein fehltet uns, um unfre Freude gang gu machen.

Sylas. Willfommen, Glaufon! 3ch beforgte fcbier, ihr wurdet nicht fommen.

Glaufon. Barum bas?

Sylas. Beil ich Lalagen beirathe, die ihr auch gur Frau haben wolltet, da dacht' ich, ihr mur-

det vielleicht nicht gerne bei meiner hochzeit fenn wollen.

Slauton. Wer? Ich? Ich wunfche ja nichte, als daß fie recht gludlich fep. Weil fie mit dir gludlicher feyn wird als mit mir, fo verdreußt michs gar nicht, daß du den Borgug befommen haft.

Mertur, ju Glaufon. Ihr fend ein fehr gefalliger Rebenbubler.

Glauton. Ich habe Deerben in Menge, und meine Scheunen und Kornboden find voll bis oben an. Das alles steht dem jungen hylas zu Diensten, weil ihn Lalage liebt.

Hylas, umarmt ihn. Ihr fend auch gar zu gut, Bater Glaufon. Gebt mir einen Ruß; ich versprech's euch, ich will ihn Lalagen in euerm Ramen wiedergeben.

Glauton. Ich verlange nichts von ihr, als daß ich euch zuweilen besuchen barf. Wenn ich fie nur febe, fo bin ich schon zufrieden.

Merfur. Ein genügsamer Mann!

Chloe, in Latage. Bafe, mich freut recht bergelich, daß ihr den Sylas beirathet. Es ist ein bub-fcher Junge, ich bin ihm immer gut gewesen. Wenn er nicht euer Mann wurde, so hatt' ich wunschen mogen, daß er der meinige geworden ware.

Myra. Run, Kinder, wozu all bas Gerebe bie hauptsache war also richtig! Geht, ihr Madchen, und holt eure Blumenkranze. Die ganze Gefellschaft ist hiemit in meine hutte zur hochzeit eingeladen! Du, — zu Lalagen — tomm, und bilf mir alles vollends zum Empfang unfrer Gafte anordnen.

Mnra, Chloe unt Storonte geben ab.

Lalage, ju Onlas im Weggeben. Romm bald nach, Splas !

Glaufon und Onlas geben auf einer anbern Seite ab.

## Siebente Scene.

## Mertur, for fic.

Auf meine Ehre, es ist Jammerschade um die guten Leutchen, wenn Pandora ihre Buchse öffnet. Bas das für eine Hochzeit gewesen ware! Eine Rutter, die nicht eigennützig ist! Eine Tante, die sich nicht ziert, um ihre Nichte zu verdunkeln! Braut und Brautigam, beide so unschuldig, wie die Kinsber! Ein reicher Alter, der so billig ist, einem jungen Nebenbuhter freiwillig zu weichen, und sein Bermögen aus purer Gutmuthigkeit mit ihm theislen will!

Berliebte ohne Eifersucht,
Und Madchen ohne Reid!
Berwandte ohne hader,
Nicht eine bose Aber
Im gangen Boltchen, weit und breit,
Und lauter gute Chen!
Das nenn' ich eine goldne Beit!
Das wird nur hier gesehen!
Die Liebe ohne Eisersucht,
Nicht eine bose Aber
Im gangen Bolte, ohne Neid
Die Madchen, ohne hader
Bielande B. 26. 80.

Berwandte, nichts als Freundlichteit Und guter Bille weit und breit, Und lauter gute Chen.! Rein, niemals wird die Folgezeit Dieß Bunder wieder feben!

## Adte Scene.

### Dylas, Glaufon gurudfomment.

- Splas. Ei, ei! Schier batten wir unfern guten Freund, ben Fremden, vergeffen; und er tonnte une boch nothig haben.

Glauton. 3, ba ift er ja fcon.

Merfur. hort einmal, gute Freunde, ift euch diefen Morgen feine fremde Jungfrau in biefem Balbe porgetommen ?

Dy las. Gine fremde Jungfrau? Dir nicht, baf ich wußte.

Glauton. Mir auch nicht. Wie fab fie benn aus?

Merfur. Ihr wurdet ihr's gleich angeseben haben, daß fie eine Auslanderin ift. — Sie fann nicht weit seyn. Wollt ihr mir fie ein wenig fuchen belfen ?

Glauton. Bon herzen gern.

Sie geben ab.

#### Reunte Scene.

Panbora fommt balb barauf aus einer andern Gegend bes Balbes hervor.

Bandora fic fchatern umfebend. Er folgt mir doch nicht nach? - Und doch - wofür furcht' ich mich? - 3ch fab wohl, daß ich ibm nicht gleichgule tig war. Beinab batt' ich ibn übermaltigt. Bauberin . rief er . wer tann beinen Bliden , beinen Lieb. tofungen miderfteben ? - D wenn bas mabr mare, fagt' ich, bu murbeft mir fo eine Rleinigfeit nicht abicolagen. Wenn du mich nur ein wenig lieb bate . teft! - Bollte ber himmel bag ich bich weniger liebte! rief er: warum baben die Olympier dich au mir gefdict? Ronnten fie mir nicht einmal ben Aus genblick von Rube gonnen, ben ich auf ber Erbe fand ?" - Bie? bu wollteft mich lieber gar nicht gefeben haben ? und du nennft das Liebe? - 20ch, Pandora, was tann mir Liebe obne Gegenliebe belfen ?" - D, fagt' ich, ift's nur das? Ich will dich gewiß recht febr lieb haben, wenn bu die Buchfe offnest. - Du ? fprach er, und fab mir icharf in die

Munen: Du willst mich lieben ? Du, lieben ? Die Olympier baben bich zu reichlich begabt. - bu fannft nichts lieben, als dich felbft. - Run merft' ich. baß ich alles über ibn erhalten fonnte. - 3ch verdop= pelte meine Bitten, meine Liebkofungen. Er mußte fich gar nicht mehr zu belfen. Lag mich , rief er gulent, - ich will geben, - aber verfprich mir bei beiner Sand, daß du die Buchle indes nicht offnen willft. - ich will gehn, und bas Schidfal fragen. -Ich begreife nicht, mas er damit fagen wollte. Es war wohl nur eine Ausrede, dent' ich. - Genug, ich versprach ihm alles. Ich bin bald wieder bei bir, fagt' er, und ging tief in feine Relfenwohnung binein. Aber ich martete feine Burudtunft nicht ab. Ich weiß nicht, mas fur ein Grauen mir antam, ba ich mich in feiner Wertstatt mitten unter all ben munderbaren Gottergeftalten allein fab: - Es war mobl auch Neugier dabei, mas er anfangen murbe. wenn er mich nicht mehr fande. Rurg, ich lief bavon, - und ba bin ich nun mit meiner Buchfe. und mochte fur mein Leben gerne wiffen, mas brin mare, und - getraue mir doch nicht, fle aufzumas den! - Benn er nur bald tame! Er foll fie mir gang gewiß aufmachen, da bin ich gut dafür!

## Behnte Scene.

Chloe mit Blumenfrangen gepußt. Pandora.

Pandora. Ei! Was fommt ba fur ein Madden gegangen? Eines von Prometheus Gefchopfen ohne Zweifel. Sie gefallt mir. Ich will sie anreden. zu Chloe: Wohin, schones Madden?

Chloe ftust bei Pandorene Anblid. Wer bift bu, Schone — weiß nicht, wie ich dich nennen foll? Reine von den unfrigen, das feb' ich wohl — und doch lieb' ich dich, als ob du fcon lange meine Gefpielin gewesen warft. Wie nennst du dich?

Pandora. Pandora.

Chioe. D bes fconen Ramens! Und wo fominft bu ber ?

Pandora. Bom Olymp.

Chloe. Bom Olymp? Bas ift bas fur ein Ort?

Pandora. Die Gotter wohnen da, beren Berf ich bin.

Chioe. Die Gotter wohnen ba? Was nennft bu Gotter ?

Pandora. Bie? fennt man bei euch die Gotter nicht? Chloe. Richt daß ich wußte; ich habe n Te ihnen reden boren.

Panbora. Rennft bu auch ben Prometh

Chloe. Dem Ramen nach wohlt aefeben ion Riemand von ben Meinigen. Aber wir lie und ehren ibn bennoch unbefannter Beife. D man fagt , er bab' unfern Borattern bas Leben ge ben, und alles, mas wir baben, all unfer Glud fein Gefchent! Es muß ein gar auter berr fe Aber er bat fich fcon lange bort in bie fcredlie Retfen gurudgezogen; und niemand getraut fic. Da an fuchen. Die Leute fagen, man berirre darin , menn man ibn fuchen wolle , und es fen n moglich fich wieder berauszufinden. Man fann nur feben, wenn er fich einem bon felbft feben la will. Er foll Bericbiednen aus ben Unfrigen fo begegnet fenn. Gie fonnen nicht genug rubm mas es fur ein liebenswurdiger gutiger Berr Bir baben ibm Tefte und Opfer anftellen woll aber er verbat fich's; er brauchte bas nicht, fagte wenn wir nur immer gut und gludlich blieben, war' er icon gufrieden. - Aber, was baft bu for ein icones glangendes Befaß im Urme ?

Bandora. Es ift eine goldne Buchfe, bie bir Gotter jum Gefchent mit gegeben haben.

Es find gar icone, gar gute Sachen brin, bas bin ich verfichert; aber ich barf fie nicht öffnen.

Ebloe. Und warum nicht?

Pandora. Die Gotter haben mir's verboten. Prometheus foll fie offinen, fagten fie; aber der weisgert fich's; er meint, man tonne nicht wiffen, — es mochte was Bofes drin fteden.

Chloe. Beig boch ber! Ich möchte fie felbft in Sanden haben.

Pandora giebt ihr bie Bachfe. Da!

Chloe. D, wie icon bas ift! Bie gierlich! Co was hab' ich mein Lebtage nicht gefeben! Bas ba erft fur icone Dinge brin fenn mogen!

Pandora. Das bent' ich auch.

Chive. 3ch batte große Luft, ben Dedel gang facte, gang facte ein wenig aufzuheben.

Pandora. Bas du verwegen bift! Gieb her!
— Sie nimmt ihr die Bachfe. — Es muß doch feine Urfache haben, daß Prometheus fo hartnadig darauf besteht, die Buchfe nicht aufgumachen.

Chloe. Aber was fonnt' es benn feyn ? Pandora. Das begreif ich nicht.

Ehloe. In einer fo schonen Buchfe wird man boch gewiß nichts Garftiges verschließen! - Und - sagtest bu nicht, fie fey ein Geschent von den Got-

tern, und bie Gotter wollen, bas fie geoffnet werde ?

Pandora. Ja, aber nur bon Prometheus.

Chloe. Run, wenn Prometheus fie aufmachen barf, warum follteft bu's nicht auch burfen ?

Pandora. Mit baucht, da haft bu recht.

Chloe. Du hebst ben Dedel nur ein wenig, ein flein wenig auf, und gudft binein; - bu fannst ibn ja geschwinde wieder jumachen, wenn's notbig feyn follte.

Pandora. Gut, willft du's magen ? Da haft bu die Buchfe, - probir's!

Chloe verichherete fich. Rein, nein! Behatte nur, Pandora; bu fannft's eber wagen als ich.

Pandora. Aber mas wird ba auch am Ende viel ju magen feyn ? In einem fo fleinen Gefafe fann boch mahrlich tein Ungeheuer fleden !

Chloe. Mir ift's gar nicht ums Aufmachen; wenn ich nur wufte, was brin mare.

Pandora. Das ift es eben. Weift bu mas, Madden ? Ich will ben Deckel aufheben, fo find wir auf einmat aus bem Bunder -

Cie berfucht's, wiewohl fnrchtfam, ten Dedel aufzuruden, und gieht bie Sand immer wieder gurud.

### Eilfte Scene.

Mertur und Sylas zu ben Borigen.

Mertur, far fic. Wie ich febe, hatten mir die Gotter eine Dub' erfparen tonnen. Pandora ift ein Radchen, und follte nicht vorwiegig feyn ?

Sylas auf Chloen quellend. He, Chloe! bift du da ? Wo haft du meine Lalage ?

Mertur jn Panboren, bie, fobald fie ihn erblidt, bie Dand vom Dedel jurud giehr Pandora!

Pandora. Ahl Merkurt Wie tommft du - bierber ?

Mertur. Als die Zefprn dich auf die Erde herabtrugen, befahl mir Jupiter, dir nachzueilen, und ein wenig acht auf dich zu haben. Beinah war ich, wie ich sehe, zu spat gekommen.

Dandora. Wie fo?

Mertur. War'ft bu nicht im Begriff, die Buchfe gu offnen?

Pandora. Und was mar' es benn, wenn ich fie auch geoffnet hatte? Was tann benn brin fenn, bas man nicht follte feben burfen ?

Mertur. Saft bu fie bem Prometheus icon gebracht ?

Pandora. Er will nichts damit gu thun haben. Er traut ben Gottern nicht.

Merfur. Da bat er Unrecht.

Bandora. Das dent' ich auch. Ich wollte um meine Augen wetten, daß die schönften Sachen von der Welt drin find.

Merfur. Deine Augen? - Das wollt' ich bir boch nicht rathen.

Pandora. Merfur, las mich nicht fo lang am Meffer; — Gag mir, was in der Buchfe ift; bu weißt es gang gewiß.

Mertur. Gagen tann ich bir's leicht. - Die Buchfe ift bis oben an mit Leibenfcaften angefullt.

Pandora. } Mit Leidenfchaften ?

Sylas. Mit Leidenfchaften ? Bas find bas für Chierchen ?

Merfur. Jum Theil gar artige! Gie folipfen bir ins herz, wie die Regenwurmer in einen lodern Boden, und dann wird bir fo warm, fo mohl, fo-Ehloe. D, bas muffen ja allertiebste Gefcopfe

fenn !

Merfur. Das will ich eben nicht fagen. Es ift mit ben Leidenschaften, wie - mit Allem in ber Belt. - Benig ichabt wenig ; - Buviel ift immer ungefand; und Baffer, bas gut jum Brinten ift, taugt nichts in ben Schuben.

Panbora. Ich verftebe nicht recht, was bu bamit fagen willft.

Merfur. Ich will bamit fagen, es fommt bei den Leidenschaften alles auf Maß und Biel, Beit und Ort an. Sie tonnen gut oder bofe feyn, je nachdem man fie zu bebandeln weiß.

Pandora. Sie find alfo nicht an fich felbst folimm?

Merfur. Das eben nicht! Jm Gegentheil! Es fann unendlich viel Gutes und Schones aus ihnen entstehen. Aber —

Pandora. Bas aber?

Mertur. Auch unendlich viel Bofes.

Pantora. D, vor bem Bofen wollen wir uns fon in Acht nehmen.

Merkur. Da werdet ihr wohl dran thun. Aber ---

Chloe. Schon wieder ein Aber ?

Mertur. Sie werden euch viel gu fchaffen machen; viel Unruhe, viel Schmerzen, viel -

Dylas. } Schmerzen ?

Pandora. Bie fo, Schmergen ?

Mertur. Die Leidenschaften machen Schmergen, ober Unrube, wenigstens ehe fie befriedigt find.

Pandora. Aber wenn fie befriedigt. werden ? Merfur. Dann machen fie auch großes Bergnus gen, das muß ich gefteben.

Holas. I, fo ift's ja damit, wie mit Hunger und Durft ? Oder, wenn ich meine Lalage einen Tag nicht gesehen habe ?

Mertur. Co ungefahr.

Pandora. Ich will dir was fagen, Mertur, - ich mache ben Dedel auf.

Merfur. Du haft deinen freien Billen, Pan-

Pandora. Ich darf alfo, wenn ich will?

Merfur. Wenn du willft, fo faunft du. Der Decfel ift leicht aufzuheben. Aber überlege wohl, was du thuft!

Pandora. Ich hab' alles überlegt. Ich mache ben Dedel auf.

Chloe. D ja, Pandora! das thu boch!

Merfur, far fic. D, Prometheus! Du hatteft beine Gefchopfe an der blinden Seite beffer vermaheren follen!

Pandora, indem fie ben Dedel aufheben will. Das ift wunderlich! — es fahrt mir gang falt über ben Ruden bin, da ich den Dedel aufheben will. —

Mertur, febr ernfthaft. Es ift bielleicht eine gebeime Barnung ber Gotter, Banbora.

Pandora. Ab! Du willft mich wieber abs fcpreden ?

Mertur: Es wurde nicht viel belfen.

Pandora. Rein mahrhaftig nicht!

Mertur. Es ift beine Sachel mich gehts nichts an.

Er geht ab.

### Pandora. herzhaft!

(Sie macht die Buchse auf. Auf einmal fallt eine bieser Scene angemessene, und ben ganzen Rest berselben begleitende Justrumental = Musik ein. Der Schauplat versinstert sich, und verschiedene kleine gestügelte Ungesteuer steigen in einem dicken Dampf, unter Blig und Donner, aus der Buchse auf, und verbreiten sich zu beis den Seiten. Hylas und Chloe rennen mit Angstsgeschrei davon. Pandora, die Büchse noch immer erschrocken in der hand haltend, bietet allein auf dem Schauplat. Indem erscheint Prometheus. Pandora, und fliebt.)

Prometheus ruft ihr nach. D was hast du gethan? Ungludliche!

Er geht ab.

# 3 meiter Mufang.

Der Schauptas bleibt unverandert.

### Erfte Scene.

#### Merfur allein.

Gi, ei, Pandora, was haft du angeftellt? Bo wird Prometheus dazu fagen, wenn er tommt, un fein ganges Machwert auf ben Ropf geftellt findet ? -

Pathetifch , ale ob er eine Stelle aus einem Relobram beflamirte.

D du schönes, liebliches goldnes Alter, Lächelnde Kindheit der Welt, Munt. Holdes, friedsames Schäferleben, .... Selige Freiheit und Gleichheit Brüderlicher Menschen, Fromme Unschuld, subse Eintracht und tiefe Rube, ... Schöner, reizender, goldner Traum, ..... Wo bist du bin ? ..... Sie waren so gludlich in ihrer Beschänktheit! Bedurften so wenig! Und ihr Beniges war für fie so viel! ..... Mile Renschen waren gleich, ..... Alle Renschen waren gut, ..... Alle Renschen befanden fich wohl. ....

In feinem naturlichen Zon.

Das alles hat nun ein Ende! — Die Leidenschaften haben sich ihrer Herzen bemeistert, und wir werden bald ein schones Gewirre in der guten Familie sehen, die kaum noch lauter Harmonie und Liebe war. Sie selbst merken nichts von der Beränderung, und sind jeht mit eben der Treuherzigkeit verkehrt, womit sie vorhin gerad und fromm waren. — Da kommt Hylassens gutherziger Rebenbuhler, und die wohlbedächtliche Tante Koronis. — Las doch sehen, wie ihnen die Eröffnung der Buchse zugeschlagen hat.

### 3 meite Scene.

Mertur. Roronis. Glauton.

Koronis, ju Staufon, ber in Gebanten ift. Wie, herr Glaufon? Es gereut euch icon, bag ihr meine Richte bem jungen Sylas fo gutwillig abgetreten habt?

Merfur, far fic. herr Glanton? Bas b

Stauf on. Ich war ein-Narr wie ich das that Es ift mir aber gang anders gefommen. Bas? I follte leiden, daß mir der Geelschnabel fo eine ledern Biffen bor dem Maut wegichnappte?

Merfur. Da haben wir's!

Koron,is, indem fie fich siett und einen kleinen Du mocht. Aber, herr Glauton, giebt es denn fon nichts Liebenswurdiges in unferm Dorf, als mein Nichte? — Ich dachte doch — in der That — fel ihr benn teine andre, die eurer Aufmertsamte werth ift?

Merfur, for fic. Die Rofetterie ift nicht i Bodenfat geblieben, wie ich febe.

Glaufon, ohne auf Koronis Acht ju geben. Di Lummel follte vor meinen Augen mit einem fo bul ichen Madchen zu Bette geben ? Ich mochte to werden !

Merfur, in Gianton. Aber, herr Glaufon (wei doch geherrt feyn muß) Ihr umarmtet ja de Hylas vor einem Augenblid noch fo treubergig ?

Glaufon, gornig. Ei was, jest mocht' ich ihr ben hals umbreben! Er huffet.

Merfur. Rebmt euch in Acht, daß euch bi Athem nicht im Salfe fteden bleibt! - Bar fic. D haben wir den huften an der Spige der neuausges flognen Rrantheiten; der ift auch aus der Buchfe.

Blauton, gang aufer fc. Ab! wenn ich ibn bier batte, ich gerrif' ibn in Studen.

Roronis. Erzurn' er fich nur nicht fo, herr Slauton. Ich wollt' ihm lieber rathen, fich an meiner Richte, die ihm den dummen Jungen vorziehe, ju rachen, und — eine andre ju lieben. Sie ist ein albernes Ding, das einen Mann, wie er ift, nicht ju fchagen weiß.

Slaufon. 3ch will auch gleich ju Myra bingeben, und ihr vorftellen, was fie für einen dummen Streich macht, mir einen armfeligen Gartner vorzuzieben; mir, der hundertmal mehr im Bermogen bat!

Roronis. Das ift wirklich bas Befte, was er thun tann. Ich will mitgehn, und seine Borstellungen bei meiner Schwester unterstützen, — Stauton sehr. Bar sich. — und sehen, daß ich den Hylas für mich betomme. Denn wahrlich, das will ich mir nicht nachsagen lassen, daß ich Jungfer bleiben und den Berdruß haben soll, meine Richte verheirathet zu sehen.

#### Sie gebt bem Glaufon nach.

Mertur alein. Gin bubfcher Anfang! Gifer fucht, hab, Buth, Reid, Berlaumdung, Rotetterie — das wird eine feine Gahrung geben! — Aber,

da tommt ja Sylas mit feiner Lalage? — Wie er das Maul hangt! Wie fie fo fprode und bornehm thut! — Ein hubscher Anfang beim Styr, ein bub-fcher Aufang!

### Dritte Gcene.

Sylas. Lalage, gepunter als juvor, mit Blumen und Bebern in ben Daaren.

Sylas, fie fic. Daß ich bas erft jest gemahr worden bin! Ebloe ift doch weit hubfcher, und ich glaube, fie hat mich auch lieber.

Lalage, for fic. Splas ift freilich junger und ichoner, aber bafur ift Glauton reicher ale Dylas.

Mertur, for fic. Bobl rafonnirt!

Dylas, ju Lotagen glemtich brast. Ei, bor fie, Jungfer Lalage, was foll benn bas bedeuten, daß fie fic ba fo viel Blumen und Federn an ben Ropf geftedt hat ?

Mertur, for fic. Die Citelfeit bat fie einftweis len angeftedt, bis die Diamanten und Perlenfchnure aus Indien angelangt fenn werden.

Lalage, ju Dutas. Was bat Mosjeh Splas fich drum gu betummern , was ich anftede? Habe 7 Eine schine Frage! Ich habe mich fehr viel darum zu bekummern, wenn fie meine Frau werden will. Komm' fie mir nicht fo, Jungfer Lalage! Weiß fie wohl, daß ihre Base Chloe — Sieht fie, wenn fie mich bose macht —

Lalage, fonippifc. Run? wenn ich ihn bofe mache - was benn?

Sylas. Co - beirath' ich gleich Chloe.

Lalage. Richts als das? - I, das fann er meinthalben !

Sylas fich bruftend und fpreigend. Chloe ift ein hubsches Madchen, und — wir haben die Ehre, ihr nicht zu miffallen.

Mertur flopft bem Onlas auf bie Schulter. Es lebe Rleinmeifter ber Erfte!

Lalage. Ich weiß auch gar nicht, wo ich meine Sinne hatte, ba ich mir einfallen ließ, mich an einen Gartner wegzuwerfen!

hylas. Der wahrlich doch wohl die Tochter der Madam Myra werth ift!

Lalage. Da tommt ja meine Bafe wie gerus fen! Ich will euch nicht hinderlich feyn!

Sie thut als ob fie geben wolle.

Die Borigen. fang an Bieren.

tee an Lalage.

liebft mid, Bafe ?

Balage. Rigt did, nur Hylas,

Eblot. Bie? beinen Dplas ?

Lalage, mi no.

Die falfde Rage ! Bie tocht mein Blut !

Chioc. für fic.

Die haben mert' id. Sich übermorfen,

Da! bas geht gut!

Du Lalage.

Was haft bu, Bafe ?

Lalage, fir fic

Sie spotten noch ? 3ch rafe Bor Scham und Buth.

Chice ju Lalage.

Ber wird denn aber gleich So ernftlich fcmollen ?

Sylas su Ehloe.

Du wirft die Rarrin boch Richt halten wollen ? Laf fie doch geben, Das fleine Ungethum!

Lalage gu Chloe. Rimm ibn für bich! Ich mache Dir ein Gefchent mit ibm.

Splas.

Ep, bas ift meine Sache!

36 fcente felbft mid Dir.

Chloe ju Aplas.

Du fcherzeft nur mit mir.

Lalage zu Chive. Rimm ihn, ich schent ihn dir.

Splas.

36 fcente felbft mich ibr.

Ehloe.

Du fchergeft nur mit mir.

Bu Drei.

Sylas ju Chioc.

Es ift mein barer Ernft!

Chloe.

D burft' ich's glauben!

Lalage, far fic.

Sie legt's ihm nah, Die garft'ge Rire!

Mertur, far fic.

Auch das ift aus Pandorens Buchfe!

Sylas ju Chive.

Du fannst mir glauben, Auf Merfur weisend.

Frag nur den herren da!

Merfur gu Chloe. Du fannft ibm glauben,

Es ift fein barer Ernft.

Splas.

Es ift mein barer Ernft.

€hloe.

D durft' ich's glauben !

. Sylas.

Es ift mein barer Ernft, . Du borft es ja !

Merfur. Lalage.

Es ift fein barer Ernft, Du borft es ja !

Lalage geht ftol; und bohnlachelnd ab.

Mertur, Es ift fein Ernft; bu tannft bich ibm obne Gefahr entbeden.

Ehloe. Run, Sylas, wenn bas ift, fo will ich dir fagen: — Sie trier etwas naber in ihm. — Lalage geftand mir gestern Abend im Vertrauen, baf fie nur so bergleichen thue als ob fie dich liebe —

Mertur, for fic. Gestern Abende? Die fleine Spigbubin! Da ift fie gleich mit der erften Luge beimlich niedergefommen.

Chloe. Aber im Grunde fey's ihr gar nicht fo um's herz.

Dylas. Ber befummert fich brum?

Chloe. Wenn ich an deiner Stelle mare, ich wollte mich fcon gu rachen wiffen.

Hylas. Das will ich auch. Ich will mich rachen! D, es muß gar was Angenehmes feyn, fich du rachen! Gleich stehenden Fußes will ich gehn. — Romm, Chloe, mit zu deiner Lante, — ich will mein Wort zuruckziehen, und dich vor ihrer Nase heirathen.

Mertur. Biel Glude! - Onlas mid Chloe geben ab.

Merkur anen. Die Sußigkeit ber Rache! — Armer Hylas! Arme, arme Lehmgeschopfe! Was wollt ibr, so schwach, so gerbrechlich wie ibr fend, mit Götterleiden schaften anfangen? Wie wollt ibr sie handhaben? — Jupiter ist doch grausam, daß er sich so ein Spiel aus euerm Glücke macht! — Aber, so sind wir andern! Wenn nur sein Groll gegen Prosmetheus befriedigt wird, auf Glück oder Unglück einer Welt voll armer Menschlein kommt's ihm nicht an! — Doch, in dem Allen ist des Schickfals Hand. Wir regieren Himmel und Erde, und find doch nur Wertzeuge einen Plan auszusühren, den wir weder gemacht haben, noch kennen. — Da kommt Myra mit Lalage und dem Alten. Nun werden wir die neuen Familientugenden bald beisammen haben.

# Kanfte Scene.

Mertur. Myra. Lalage. Glauton.

Myra. Bas ich bore, Bater Glauton, fo habt ihr alfo nicht auf meine Cochter Bergicht gethan ?

Glauton, huftenb. 3ch, ich thu auf nichts Bergicht.

Merfur. 3hr habt boch ba einen Suften,

baucht mich, ber euch nothigen wird, auf allerlei Bergicht gu thun.

Glauton. Das wird fich fcon geben, wenn ich die fcone Lalage geheirathet habe.

Mertur. Ich follte felbst glauben, bag es fich geben wird.

Mpra. Bar ich nicht eine Rarrin, meine Locheter an einen armen Gartner verfchenten zu wollen? Ein reicher Bauer fchidt fich boch wohl beffer fur fie ?

Blauton. Das bacht' ich!

Myra. Ihr habt Bermogen; das ift juft mas meine Cochter braucht.

Slaufon. D! ich hoffe noch viel mehr vor mich zu bringen. Ich will fraren, will mir abbrechen, will mir das Brot vor'm Mund abbrechen —

Mertur, far fic. Bravo! Es wollte mich schon Bunder nehmen, wo der Seis bliebe? — Run will ich doch geschwind einen kleinen Flug nach dem Olympus thun, um Jupitern Bericht abzustatten, wie feine Buchse wirkt. — Der ehrliche Prometheus! Der ist garftig angeführt! So ein Tausendtunftler er ift, — was Pandora heute verdorben hat, macht er in Ewigkeit nicht wieder gut.

Er geht al.

#### Sechste Scene.

Hylas und Chloe zu ben Borigen.

Sylas, ju Myra. Wir fuchen euch überall, Fre Myra.

Myra. Was wollt ihr meiner?

Spilas. Bollt' end nur fagen, baf ich en Cochter nicht mehr verlange.

Lalage. Und fie bich noch weniger.

Myra. Ihr fommt mir nur einen Augenbl guvor, Mofje hylas. Ich gebe meine Lochter de Glaufon.

#### Glaufon buftet.

Sylas. Ach! ich merte wohl wie das gemei ift. Ihr gebt fie dem Glauton seines huftens wege

Glaufon. Wie fo? Was wollt ihr bamit fage Mobie Sylas?

Sylas. I, gum Wetter, das ift ja leicht verstehen. Geht ihr benn nicht, daß ihr euch ba gu Tode husten werdet, und daß sie sich bann u ber Haut bes Alten einen jungen Mann kauf will?

Glauton. Ihr fend ein Grobian.

hylas, Chloen bei ter Danb nehmend. Komm, Chloe, wir wollen geben, und das wohlgegattete Paar lassen wo es ist. Mogen sie doch reich seyn. Bergungen geht über Reichthum. Komm!

Gie wollen geben.

#### Siebente Scene.

## Roronis. Die Vorigen.

Roronis, ju Lalage. Wie, Richte? was giebts bier?

Lalage. Ein unverhofftes Brautpaar, wie ihr febt!

Roronis, far fic. I, verwunscht! daß ich doch inmner gu fpat fommen muß! — ju hofas. — hor er, Mogie Hylas, nur ein Wort! Sie nignmt ihn beim Urm, und gieht ihn auf die Gelte.

Sylas. Aber fein ein turges, ich tann mich nicht aufhalten.

Koronis. Er wird boch fein Thor fenn, und das grune Madchen da mit Nichts und wieder Nichts beirathen wollen? hor' er nur, weil ich doch mit der Sprache beraus muß, — ich bin ihm schon lange gut gewesen. Er weiß, ich habe Bermogen, Chloe hat nichts, — Ich bin zwar — ein paar Jahrchen alter.—

Sylab, indem er fie fcarfanfieht. Ein paar Jahrden ?

Roronis. Aber was thut bas? ich bin jung genug für einen Mann, und ich tann ihn glücklicher machen als Ehloe. Glaufon darf ihm dann feine Armuth nicht vorrücken, und Lalage wird vor Aerger gelb werden, wenn fie fieht, daß hylas fo dicke thun fann als der Beste im Dorfe. Besinn' er sich wohl, hylas, und laß er das Madel gehn! Ich will ihm bis Morgen Bedentzeit geben.

hylas. Bebenkzeit? Nun ja, Bedenkzeit tann ich fcon brauchen. Wir wollen feben. Die Sache ift fcon überlegenswerth. Wenn ich bas hatte bene ten fonnen —

Koronis. Lag er fich nur noch nichts gegen Ehloen merten.

Chloe, fich ihnen nabernd. Ru, was habt ihr ba fur Geheimniffe? — In Koronis. — Bore fie nur, Jungfer Koronis, es gefallt mir gar nicht, daß fie fo vertraut mit Sylas thut.

Roronis. Was will bas Madden ? 36 glaube, fie ift nicht flug!

Sylas, ju Chiot. Bis rubig, Chloe! es ift nichte.

Chloe. D nur gar ju flug! 3ch merte wohl, was fie fur Absichten hat. Wahrhaftig, fo ein altes Ding, wie fie ift, follte fich ichamen - Beinenb. -

einem jungen Dabden ihren Brautigam abfpenftig gu maden.

Koronis. Bas? Bie? Altes Ding? Abfpenfig machen? Dir, beinen Brautigam abspenftig machen? Das hab ich wohl vonnothen! — Ich weiß nicht, was mich abhalt, daß ich dir nicht gleich die Augen austrage.

Chloe lauft mit einem Ochrei babon. Onlas folgt the

Lalage und Glaufon bie Roronis jurucheltenb. Ru, nu, Sante, halte fie Fried! Erbose fie fich nicht fo!

Roronis. Las mich! ich will nicht fo wett gegangen fenn, um fteben gu bleiben. Sie gebt ab. Man bort ein Setofe von Erompeten und Trommetn.

Pra. Bas ift bas fur ein Betofe ?

Slauton. Meiner Lebtage hab ich fo mas nicht gebort!

Lalage. 3ch gittre an allen Gliebern.

# Achte Scene.

Soridon, von einem haufen bewaffneter Banern beglettes. Myra. Glauton. Lalage.

Roridon, ju feinen Leuten. Lag feben, ob fich die auch erft lange bei den Ohren gieben laffen werden.

Myra, ju Bluffe unt reichfte Bauer in unfrer

Glanton.

gend. g g , Nachbar.

Einer bon i inern ju Glauton, indem er ihm ben tam bufe fcbidgt. Will dich Respett lebren, bu I chuft! Kaunft'n hut nit 'runternehmen, nn ou mit beinem gnabigen herrn fprichft?

Stanton. Bas herrn ? Bir haben feinen Berrn bier.

Dora. Er ift ein Bauer wie wir.

Stauton. Wir miffen ja, jum Better, wer Roridon ift.

Roridon. Du follft wiffen, ich heiße nicht mehr Roridon; ich bin nun der herr von Roridon von und zu Roridonehaufen.

La fage. 3, no wollt ihr mit bem langen Ramen bin ? Gie tacht.

Roridon. Es ift nur, um euch mehr Profpett fur meine Person einzufloffen, verftebt ihr ? 3ch habe mich jum herrn biefer Gegend aufgeworfen.

Mora. Da habt ihr tein Recht gu, bas ift unbillig !

Roridon. Rein Recht? Wer fagt euch bas? Bill euch mein Rocht fcon fublen laffen! - Rein Recht! 3hr follt wiffen, ich hab Ru e im Leib

wie ein Bar, und hoben Muth und Chattraft. Will euch weifen, ob ich'n Recht hab, ihr Lumpenvoll.

Glauton. Bas für ein toller Einfall! Ein folechter Baner —

Rorid an. Billft's Maul halten, alter Murrtater? Du follft gleich der erfte feyn, der fich vor mir demutbiat.

Mura. Und ich wahrlich auch.

Roridon. Will's euch icon lebren! hab icon drei folche Flegel maufetodt gefchlagen, weil fie fich nicht unterwerfen wollten.

Glauton. Ich will von niemand abhangen; lieber fterben!

Roridon. Ru, so habt's an euch felber!. Bu seinen Leuten. — Rinder, nehmt mir die Rebellen da beim Kopfe!

Die Tauern ichiden fich an, feinen Befehl ju vollbringen.

Glaufon. } fich ihm ju Jagen werfenb.

Ach! gnabiger herr, wir bitten um Barmbergig. feit!

Lalage, inteend. Wir wollen uns nicht weiter ftrau en, gnabiger herr Koridon von und gu Koris bonshaufen. Koridon. Beim Clement, bas bacht ich bag ich euch jur Rafon triegen murbe!

### Reunte Scene.

Merfur. Die Borigen.

Mertur. Ei, ei, fein Diener, herr von

Roridon. Ber ift ber?

Merfur. Gut Freund, und gur Beit wohlbe fellter Brautbiener bei Lalagens Sochgeit.

Roribon. Ben beirathet fie benn ?

Mertur, auf Gtauton meifend. Da, dieß grau topfige Liebchen bier, wenn ihr nichts entgegen habi

Roridon. Bum Etement! ich hab' aber feb viel entgegen. Bie? der alte Rerl ba follte fo' bubiches Madet gur Frau haben? das werden winicht gugeben.

Mertur. Da habt ihr auch recht. Lalage fcid fich viel beffer fur einen braven Ebelmann, withr fend, ben Bater ber Nobilitat, — das ift tein Trage.

Roribon. Jum Better! bas bent ich ju

Glauton. Ich lag mir eher bas Beben nehmen, als Lalagen.

Roribon. Blis und Hagelwetter! Bas? ber Kerl rasonnirt noch? Gleich packt ihn an, steckt ihn ins Loch, fort mit ihm!

Die Bauern ichleppen ben Glauton mit Gemalt fort.

Merkur, für sic. Die Ambizion hat in meiner Abwesenheit gewaltig um sich gefressen, wie ich sebe.

— Bu Kortoon. — Kurasche, Herr von Koridonshaussen; es ist schon, daß ihr so gute Zucht und Ordenung unter den Menschen einführen wollt.

Koridon. Das ift mir fo auf einmal zu Kopfe gestiegen. Dacht, 's mußte hubsch seyn, wenn einer so herr über die andern war, und nur befehlen konnt, wie's ihm in'n Sinn kam. — gu Lalage. Ru, heida, mein huhnchen! wollen dir die Chre erweisen, und bich zu unfrer hausfrauen erwählen. Du sollst nichts beim Tausch verlieren.

Lalage, mit einem Anide. Es fall mir große Chre fevn.

Roribon. Alle Weiber im Lande muffen bir bann Plag machen, und aufwarten.

Lalage, außer fich vor Freude. Deifa! Das wird fcon feyn!

Roridon. Du follft alle Lage fo gepust geben, wie eine Braut an ihrem Sochzeittag.

Bielande BB 26. 25b.

Lalage, mit einem Sprung in ble Dobe. Das berrlich!

Mertur. Em. Gnaben fonnen fic dann eine fecheellenlangen Schweif nachtragen laffen, wenn beliebt.

Den bort farm binter ber Scene.

Roridon. De! was giebts ba ? - Bu feinen Leute - Solla, ihr bort, paft auf!

# Bebnte Gcene.

Stanton, Splas, und etliche Bauern mit Stang und Anitteln bewoffnet. Die Borigen.

Dylas. Wo ift er, ber Grofprabler, b Schnapphahn, ber Gauner, ber uns ju Stabmachen will ?

Stauton. Und ehrlichen Leuten ihre Brau vor ber Rafe wegnimmt ?

Roribon. Bie? Bas? Alle Better! 3ch glau bie Lumpenhunde unterfteben fich gar, mir Erob ! bieten? — Bu feinen Leuten. — Allons! Frifch, i Buriche, ichlagt gu! Schlagt fie gu Boden!

Sie werben handgemein. Mnra und Latage erheb ein Gefdrei, und Alchien fich binter Mertin t.

Sylas, auf Roribon loegepend. Ich will bir ben Ebelmann aus bem Schabel flopfen, du Miftfinte! Lalage, bijwifchen laufend. D, lieber Sylas, halt ein! Bergreif dich nicht an meinem herrn Braustigam.

Das Getummel nimmt überband.

Mertur, farfic. Blut foll dießmal nicht vergoffen werden. Ich muß mich ins Mittel schlagen. — Aber, da tommt ja, zu gutem Glud, Prometheus selbst.

### Eilfte Ocena

Donner und Blis.

Promethens. Die Borigen.

Sie fahren alle aus einander, und feben wie verfteinest.

Prometheus, mit Unwillen.

Bie? Weld ein Unfug? Dus ich felber tommen, Und Friede machen unter euch? Elendes Copferwert! Bas halt mich, daß ich nicht mit Einem Streich Ein Wert vernichte, das mir Schande macht, Und euch, so viel ihr fend, nichtswurdige, Mit meiner Feinde Unrath angefullte Befaße, allesammt zu Scherben schmettre? mandora.

g, Augenbliche! - und webe bem von euch, r gegen feinen Bruder einen Finger nur Ste rennen alle in angftlicher Berwirrung babon.

beben fich erfuhnt!

mertur.

prometheus - mas gefchebn ift, ift gefchebn.

Prometheus. Bohl! Bohl! Ihr habt da eine große That volls

Konnt ftolg brauf feyn mit euerm Jupiter! Ihr habt euch icon gerochen! Bas ich gut gebildet, Sabt ihr verbungt! Aus meinen lieblichen Gutartigen Gefcopfen eine Brut von Rarr'n und

Gemacht, ju elend um gehaßt, und faum Roch gut genug, um falt bedaurt ju werden! Für Gotter, wie ihr fenn wollt, ein gewaltiges

Glorreiches Unternehmen, über ein Gemacht

Bon naffem Lebm fo obgefiegt zu haben! - Bobi! Sag deinem Bater Bevs, er foll binfur

Richts, das der Mih fich lobnt, bon meiner Arbeit Berderben fonnen. Bas ich jemals wieder bilbe,

Soll Marmor feyn, und ewig Marmor bleiben,

Bis es die Luft berbeift, die Beit berfrift!

Und diefe Erdbewohner, einft mein Lieblingewert,

#### Ein Luftfpiel.

An deren Uniculd, Eintracht, Rinderfreuden Ich mein Bergnügen hatte, — diefe nun Berdorbenen, besudelten Gefchopfe, Bom Burm gestachne Knofpen, — ich begebe Mich alles Rechts an fie 1.— Ihr habt fie ench geeigne Run, so behaltet fie, und macht daraus Was euch aefallt!

#### Merfur.

Better Brometheus, wenn die bofe Lanne, Die bich in Jamben fprechen macht, Dir andere Freiheit laft. Bernunft zu boren, . Co bore an! 3d will die herren bes Olumpus weber tabeln noch rechtfertigen. Auch ift's naturlich, wenn im erften Augenblid Es bich verdreußt, daß Zevs die ichmache Seite Bon deinem Mittelding von Thier und Gott Go bald gefunden, und ju feiner und Der andern Gotter Rurameil fo benutt. Wie du geseben baft. - Doch, laß es fenn ? Das Schidfal, bem wir alle, ungern ober gern, Beborden muffen , bat's mit beinen Menfchen Co übel nicht gemeint. Gie find auf gutem Bege, nun Bu werden, was du fie feit fechaig Jahren So gerne machen wollteft, und nicht tonnteft. -

#### Brometbeus.

Nicht konnte? Freilich wollte und nicht konnte, weil

36, um vollfommner fie ju maden, fie barum Richt minder gut und gludlich maden wollte.

#### Merfur.

Pandorens Buchfe hat nicht mehr gethan, Mis bas befchleunigt, was am Ende doch Die Beit, auch ohne fie, bewirten mußte.

Prometheus.

Ein feiner Troft!

Merfur.

Und dann, bedenke, Better!

Daß, wenn die Einzelnen, wenn Hylas, Chloe, Lalage Und Glaufon, und so weiter, bei der Ratastrose Berlieren, — doch das Ganze sehr dabei gewinnt.
Und selbst die Einzelnen gewinnen! Immer Einerlei, Auch wenn das Einerlei aus lauter Freuden Gewebt war', ist, beim himmel! doch fein Leben.
Berändrung, Bechsel, ist des Lebens Wurze.
Auf Schmerz ist Wolfust desto suber, Nuh auf Arbeit; Aus Dissonazen webt der Musen Kunst Die Zauberei'n der harmonie; und Glück, Mit Sorgen, Kampf, Gefahr, und angestrengter Mühlerrungen, lohnt im Augenblicke des Genusses
Die Kosten tausendfach.

Prometheut.

Boht, hermes, weil's nun einmal ift, wie's ift,

So fann's und foll's benn auch nicht anders feyn! Das aus dem Bofen felbst, burch unfre Runft, was

Gezogen werden kann, ift freilich Eroft, wiewohl Kein Eroft für mich! Ich liebe reine Formen, Und eure Mischerei von Licht und Finsterniß, Bon Suß und Bitter macht mir keine Freude. Am Ende, Freund! ist all das Gute, das Im Ereibhaus eurer Leidenschaften je hervorgezwungen werden soll, Für alles Bose nur ein armlicher Ersag. Dem Unglückseligen, an dessen Eingeweide Des Schmerzens Geper nagt, dem ist's kein Labsal, Daß Andre Wollust athmen.

Merfur.

Auch für dieß -

hat Beve geforget.

Vrometbeus.

Er? Richts mehr babon!

#### Merfur.

3mar eigentlich nicht Beve: bas Schidfal felbft Sat fur die Uebel, die Pandorens Borwis Den Menichen aufgesaden, auch Arznei bestimmt, Und burd Pandoren felbft — panbora.

Gine fanfte Mufit tanbigt Panb oren 6 Antunft an.

Die Lufte um fie ber gerfließen Ein Beichen guter Borbedeutung! sie nähert fich, in Harmonie

3 m bifte Gcene.

Pandora. Die Borigen.

Manbora, in Prometheus.

Prometheus - fannft du mir verzeibn ?

Promethens.

Du bift ein Beib, Pandora - beine Sand, Wiewohl vom Borwis ausgestredt, war nur Das Bertzeug einer andern unfichtbaren. Sey rubig! Dir bat langft mein Berg vergiebn.

Merfur.

Und beide boret nun bes Schidfatt Spruch Mus meinem Munde ! Gie foll nun bie Gattin Des Menfchenbitbuers feyn; foll eine gottergleiche

Gebaren, die auf ewig bei ben Menfchen mobne,

Und, aller ihrer Leiden fuße Brofterin, Sie ftets begleit', im Leben und im Lode Sie nie verlaß, und hoffnung fen ihr Rame!

Prometheus und Pandora.

Beheimniß bes Schickfals! Wir beten bich an.

Prometheus und Merkur. Bas lebet und strebet Ik dein Organ.

Panbora.

Wir taumeln, wir irren Auf nachtlichen Pfaben Rach beinem Plan.

Pandora und Prometheus. à 2. Und wähnen zu wirfen Was du gethan.

Alle Drei.

Bebeimnis bes Schickfals! Wir beten bich an.

Mit bem lesten Borte biefes Gefanges thut fic ber Schau, plat auf, und zeigt auf einer Anhohe in einer Art von Glorie bie Gottin bes Friebens, Irene, und die Mufen, Ehelpinoe, Adbe, Polymnia und Erato, die zu ihren Fugen figen.

Grene.

Berbei, berbei, ihr Rinder der Erde, Der Sturm ift borüber, berbei!

Chor ber Dufen.

Der Sturm ift vorüber, Berfchüchterte herde Der Kinder der Erde, Berbei, berbei!

Babrend biefes Gefangs erfallt fich ber Schaupfag ju beiden Geiten mit Bewohnern der Gegend, Die Personen des Stades, Onlas, Lalage u. f. w. an ihrer Spige.

#### Theiringe.

Das Feuer der Zwietracht, Das wilde Getummel Der thierischen Eriebe Zu fanftigen, sendet Die Göttin der Liebe Aus offenem himmel Die Musen euch zu.

Trene.

Der Leidenschaften Sturme fcweigen Dem fugen Bauber ihrer Cone, Die Ungeheuer alle flieben. Befranzt mit Palmen fteigt Irene, Ihr Sterblichen, zu euch hernieder, Bringt euch zurud des Lebens Freuden, Ihr fühlt euch wieder alle Brüder, Und alle Sorgen, alle Leiden Berlieren fich in sanfte Rub.

Chor der Dufen, Prometheus und Mertur.

Das wilde Getummel Der thierischen Triebe gu fanftigen, sendet Die Liebe vom himmel Die Rusen euch au.

Prometheus.

Mit Freude feb ich Auf und Glud Bu meinen Rindern wiedertebren; Allein wie lange wird es mabren ?

Merfur.

So lang als fie Irenen ehren, Als Maßigung, Genügsamfeit, Und Mufenliebe fie befeelen.

Prometheus.

Dieß Glud, o tonnt' ich's mir verhehlen! Ift nur ein schoner Augenblid. Bir wollen nie von ihnen weichen, Bofern fie une nicht felbft verscheuchen.

Chor des Bolfs.

Dant euch, wohlthat'ge Befen, Ihr bringt und Glud und Ruh!

à 2.

Benn wir von euch uns fehren, Bie tonnten wir genefen ?

MILE.

Sort unfern Schwur! Bir fcmoren Und em'ge Bruderliebe, Euch em'ge Treue gu!

# Singge bicht

A 11 E

Geburtsfeier bes Durchl. herrn Erbpringen Rarl Friedrich ju Sachfen Beimar und Gifenach.

In Rufit gefest bon herrn Bolf. 1783.

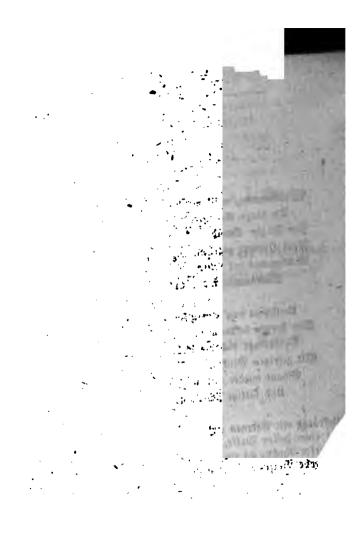

Willfommen, willfommen, Du lange Gehoffter! Bur feligen Stunde Bom himmel gegeben, Willfommen ins Leben, Willfommen ins Licht!

Umftrömt von Entzuden Bon Freude beklommen, Berschlingt dich die Liebe Mit gierigen Bliden, Schaut wieder und wieder Und sättigt fich nicht.

Umfränzt mit Sternen rief Aus einer hellen Wolfe, In tiefer Racht, da ringsum alles schlief, Die frohe Botschaft deinem Volke, DB ater Karl August! ber Sachfen Sin Ihr Indel hallt von Berg zu Berg.
Bon Shal zu Thal durche Land,
Bon Kreude bebt der raschen Ime Streed.
Bon Myriaden wird die Wonnepost vernet.
Und alles ruft im Laumet trunkner Lift.
Aus Einer Brust
Aus Einem Munde
Dem Reugebornen zu.

Willfommen, willfommen,
Du lange Gehoffter!
Bur seligen Stunde
Bom himmel gegeben,
Willfommen ins Leben,
Willfommen ins Licht!

Mit offnen Armen nimmt, Du heil'ges Pfand ber Dauer unfers Studi Dich aus der Hand Der Sottin des Geschickes Dein Baterland. Ein neues Leben strömt aus deinem jungen. In unfre Bruft, und hobes Vorgefühl

Der Aufunft wallt mit fußem Beben-In jedem Bufen auf. Rein buftrer Rummer brudt. . Den Muth bes Rleifies mehr, ber in bie Rerne blickt. Und alle Rrafte regt ein ungewohntes Streben. Bie neu geboren blubn' binfur Die iconen Aluren auf mit bir. Die bas Befdid jum Erbe bir gegeben. Dein Anblid, theures Rind, bein Bachethum, bein Gedeibn

Ift Frublingsgeift, ift Connenschein, Und wie ein lang' erfeufater Regen Bringft du uns Deil und unerschopflichen Gegen.

So labt ein durftend Land Der milde Thau: In Balfamtropfen fcmilat Des Morgens Grau. Und Ebens Jugend glangt Mus Reld und Mn.

Ermache bann, o bu der Gotter und der Menfchen Unfterbliche Bebarerin ! Weg mit der duftern Winterbulle! Berjunge dich in hoffnungevolles Grun! Bielande 9B. 26. 25b.

Laß eilends alle Anofpen ihre Blatter Dem Göttersohn entfalten; laß für ihm In taufendfarbner üppiger Fille Aurorens schünfte Kinder blühm!

> Zefpretten, taft mit fanftem Ballen . Bluthenschnee auf feine Biege fallen, Uthmet ihm bie reinften Dufte au !

Und im naben Sain, ihr Nachtigallen, Dampfet eurer Rehlen belles Schallen, Und mit fußem Wirbeln finget ihn in Ruf

Doch, haltet ein, ihr Canger in den Zweigen !
Ihr Weste, regt die leifen Flügel nicht!
Er schlummert. — Still! Rein Laut entweih"?
heil'ge Schweigen!

Der Mufe nur erlaubt die fromme Pflicht. Mit leichter Sand den Borbang wegzubeugen. D herzerweiterndes, o feliges Geficht; D Anblick, Engel felbst vermögend anzuziehen.

Er schlummert auf Luftsen & Schooff: Bergudge Ihr Mutterauge rubt mit innigem Bergudge Auf Ihrem Gohn aund sucht und abnet went i feinen tindlich eblen Jügen en helden, der einst werden foll. it Lieb" ergießenden Bliden und brudt mit Cinem Rus. ie Eugenden Ihn, und drudt mit Cinem Rus. ie Eugenden Ihm ein, die einst Ihr Wolf begluden.

vissend um des Schaffats tiefften Schlus vebt über Ihr Germaniens Genius. iffert in der dammernden Ferne hohe Götterschrift der Sterne, auf Rarl Friederich sein firahlend Angesichtftet, reicht er freundlich seinem Engel Dand, und spricht:

Schützer des neuen Spröflings Bon Sachsens etwigem Stamme, Verdopple deine Gorgen! et auf jum Pol und lerne vieroglyf ber Sterne Sein glorienvolles Loos !

Schon an bes Lebens Morgen Jach' an die Heldenstamme! Entfalt' in Seinem Bufen-Durch iconer Chaten Traume Der Tugend fraft'ge Reime, Und bilb' Ihn gut und grof.

Und bu, der Sachfen Schuggeift, mit ber

Des Sturmes weh' fie auf jum unverlöschbarn Teuer Die Flamme, die in diesem Augenblick In jedem Busen lodert!
Ein jeder fühle sich vom himmel aufgesodert, Und bei dem allgemeinen Glück, Entbrenne jedes herz in allgemeiner Tugend!
Las um den Fürsten deiner Jugend, Mit Ihm, für Ihn, und stolz auf Ihn, Ein neues Bolf empor in besre Zeiten blühn!
Ein neues Bolf, die Erben jener Treue,
Die Seinem Bater ihre Bater weihn.
Las sie, die mit Ihm Kinder waren,
Mit Ihm geblüht, dereinst in reisen Jahren
Karl Friedrichs werth und durch Ihn glücklich sepn.

Falle vom himmel nieder, Du allverbindend Feuer, Du bester aller Triebe, Durchglub' uns, heil'ge Liebe Bum patertichen Land! 3mei Stimmen.

Erfulle haupt und Glieder, Und mach, in fel'gem Bechfel, Den Fursten seinem Bolte, Sein Bolt dem Fursten theuer, Und Lieb' und Gegenliebe Schling' ewig immer fester Das unauflöbliche Band.

Bier Stimmen.

Falle vom himmel nieder, Du allverbindend Feuer, Du aller Triebe bester, Und Lieb' und Gegenliebe Schling' ewig immer fester Das unauflösliche Band.

3mei Stimmen.

Bon diesem schönen Bunde Der Lieb' und Gegenliebe Seht hier bas holbe Pfand!

## Ebor.

D Boter bieset Landet, An Deines Sohnes Wiege Schwort Dir aus unserm Munde Dein Erbvolf Tren', und Liebe Jum paterlichen Land.

# Das Urtheit des Midas.

Ein tomifches Singfpiet in Einem Aufguge.



# personen.

Apollo.
Thalia.
Ein junger Faun.
Pan.
Ronig Midas.
Chor der Faunen.
Chor der Musen.
Edelknaben und Bolk.

Die Scene liegt in Frygien.

Eine Gegend am Ufer bes Paktole, mit Gebuichen und Baumen geziert. Bu beiben Seiten Anhohen mit Rafenfigen. In ber Mitte erhebt fich ein Thron von Rafen und Laubwert, aber welchem ein mit Rofen burchflochtner Efenkranz aufgehangt ift. In ber Ferne zeigt fich ber Palaft bes Könige Miba e.

# Erfte Scene.

Thalia tritt lachend auf.

Sa, ha, ha, ha! D bas ist gar gu icon! Wer hilft mir lachen?

· Ein Faun,

aus einem Bufche hervorfpringend.

Um einen Ruß, Thalia, lach' ich mit, Und frage nicht, warum?

Thalia.

Um einen Ruf? Rein, icones Faunden, nein! So theuer nicht: ich tann ja folo lacen.

Der Faun.

So viel du willft. Ein Ruß ist ohne bas

Bum Ernft gu wenig , und gu viel gum Gpaß; Ich mochte mir damit den Mund nicht maffern machen.

Ein Rufiden ift Auch gar zu bald gefüht! Raum fpit' ich die Lippen, Es schlierfend zu naschen, Raum glaub' ich's zu haschen, So ift es entschlieft.

Weg ist die Lust, sobald wir gablen muffen? Wie leicht wird von gezählten Kussen Einer überhüpft?

Thalia,

mit einer Pantomine, welche Die Anfpielung auf die bekannte Babel vom Buchs und ber zu boch hangenden Tranbe bentlicher macht.

Die Traube mag ich nicht! Sie wurde mir nur ftumpfe Sahne machen. Bie fclau, herr Fuche! — Allein auch ungetußt, Mein guter Jaun, follst bu mir helfen lachen! ha, ha, ha, ha!

> Der Faun lacht auf eine erzwungene und burleste Urt mit,

> > Thalia.

Der große Gpaß, . Bu wiebern wie bu thuft, und nicht ju wiffen,

Warum! — Warum ich lache, Faun, Das ist's — ha, ha, ha, ha! Es ist zum Bersten! — Was doch Eigendunkst nicht vermag!

Sprich, tub nicht euer Pan auf diesen heut gen Lag Den Musengott zum Kampf im Singen ein, Und foll nicht Midas — Richter seyn ?

Der gaun.

Go? ift's nur bas? Ich dachte was es waret

Thālia.

Ich bente, Freund, es ist fehr viel, Und viel zu viel für euers Ordens Ehre. Wir seinen nichts dabei aufs Spiel, Und so ein Sieg tann wenig uns vergnügen. Bloß euer Wahn im Rampf mit uns zu siegen, Der ist belachenswerth.

### Der Faun.

Rur nicht zu fruh gelacht, mein schienes Rind! Der lacht am besten, ber am letten lacht! Das Richern foll bir balb genng vergeben.

Thalia.

Ihr babt euch freilich vorgefeben; Die Bahl bes Richters geigt's1

Der Faun.

Wie fo? wie fo? Was ware gegen Den Konig Midas einzuwenden? Befinne fich das Fraulein, was fie fpricht! Die Konige find herr'n von langen handen —

## Thalia.

Bir andern fürchten uns vor ihrer Lange nicht.

Ein Diadem ist feine Zauberbinde,
Um welchen Kopf es auch sich winde.
Es ziert die Stirne zwar
Und halt das Haar zusammen:
Allein der Kopf,
Und sollt' er auch vom großen Belus stammen,
Der Kopf, der Kopf,
Ist er ein Tropf,
So bleibt er was er war.

#### Der Faun.

Bei meinem Schlauche! Rennt ihr bas Richt gar — verzeih' mir's Pan! — filosofiren ? Mein Rind, bu fennft ben Konig Mibas nicht: Sein Ropf hat nichts beim Wetten zu verlieren.

Serr Midas, durch ber Sterne Gunft, Ift Meifter jeder freien Runft Und Renner aller foonen Gudene Thalia, trontfc.

Das eft befannt !

Wer giebt uns ofter was ju lachen ?

Der gann.

Er ift fein blofer Dilettant, Er fann bir alles beffer machen.

Thalia.

Ja wohl! den Rlugen was ju lachen!

Der Taun.

Er hat Berftand!

Ebalia.

Das ift befannt!

Der gaun.

Macht er nicht Verse?

Thalia.

Schlecht genug!

Der gaun.

Und spricht von allem ?

Ehalia.

Superflug !

Der Faun.

Langt wie ein Saun, fingt -

Thalia.

Bie ein Rabe!

Der Kaun.

Und fpielt die Slote fcbier wie Pan? Er ift ein herr von feliner Gabe!

Thalia.

Man fieht's ihm an !

Der Faun.

Bei meinem Thyrfusftabe! Ein herr von großer Gabe.

Thalia.

Ja wohl! Ein feiner Rnabe! Man fiebt's ibm an!

Der Faun.

Bald follst du es auch boren. — ha! Sie kommen schon. — Von allen Seiten strömt Das Volk herbei; der Schauplatz füllet sich Mit Zeugen unsred Siegs. — Thatia, horch empor! Des Krummhorns Ton! der Klapperbleche Klirren! Sie kommen! Siehe da, der Faunen muntres Chor, Und Pan in ihrer Mitte!

Der Schauplag fallet fich mit einer Menge Volles von beiberlet Gefchlecht und jedem Alter.

# Zweite Scene

Par vom Chor ber Faunen umgeben.
Die Vorigen.

Chor ber Zaunen.

Plat gemacht, ihr Leute! Plat dem Sieger Pank! Unfer Lag ist heute! Wie zur sichern Beute Bieben wir zum Streite Im Triumf heran! Plat gemacht, ihr Leute! Plat dem Sieger Pank!

Thalia.

Das nenn' ich bas Gewißre fpielen !

Pan, ju Tholfen.

Ab fa! Dein fcones Rind, was machft Du bier? Du tommft doch nicht der Rampf uns abzufagen?

Thalia.

Bie fcon ift biefes Gelbftvertraun? Bie glintlich ift ein gaun,

Der immer fich gefällt, den teine Zweifel plagen, Der urtheilt wie man Regel fchiebt, Und Unfinn fpricht, fo viel als ihm beliebt! Bas darf ein Mann mit langem Ohr nicht wagen!

Ein Faun
Ist traun!
Im glücklichsten Zeichen geboren!
In seine Kaunheit eingehüllt
Trägt er sein Hörnchen übergüld't,
Rect hoch empor
Sein langes Ohr,
Und spottet der kleineren Ohren.

## Pan.

Ich glaube gar die Dirne will uns neden?
Gut! gut! das Omen nehm' ich an.
Ja, reden wollen wir die Ohren, reden,
Bis in die Wolfen sie, wenn's möglich ist, verlängen,
Und hängen, hängen, bis zur Erde hängen
Sollt ihr die eurigen!

Man bort Erompeten und Paufen bon fern.

Chor der Faunen.

Plat gemacht, ihr Leute! Macht euch auf die Seite! Konig Midas naht! herr Mihas, aufar Gönner,... Der größte aller Kenner, Der je auf Leber trat. . Plat gemacht, ihr Leute! König Nidas nast!

# Drifte em Cene.

Rontig Dibas in einem langen Saler, boffen Schleppe ihm zwei Gelfenben nachtragen, tommt for ellfertig berbei gewadelt. Die Borigen.

Ehalia, bet Geite.

Der Spaß wied Eruft. Apollo barf nicht langer faumen.

Sie fakiat fia weg.

Ronig Midas, in Pan.

Bergeibung, guter Pan! Bir ließen uns ein wenig Bu lang' erwarten.

Ban.

Ift bei hoben Standesperfonen Richts ungewöhnliches.

Ronig Midas.

Richt wahr, ihr bachtet nicht, Daß Midas, wie ihr ihn hier feht, Bielands B. 26, 250. Dem Lage felbft juvor tam, bei der erften Rofe, Die ihm Aurora an die Rafe warf, Gich aus den Federn machte L

Die Franen lachen fant auf.

D das ftellt Rein Menfchenfind fich bor, mas unfer einer Den gangen langen Dag bis in Die fpate Racht Bu thun bat! Bie man immfer gebnerlei Auf einmal thun, und immer ba und bort Und affenthalben fenn folt, oft nicht weiß wo einem Der Ropf frebt, und am Ende, febt ibr, doch Die fertig wird, bod immer Das notbiaffe verfaumt, und überall au fpat tommt. Bei meiner Treu'! es ift ein faures Leben ! . . Die Welt beneidet une? Gie batt' und mabrlich viel beraus ju geben ! Doch, mas ich fagen wollte, Wo bleibt Apollo ? - Sa! probirt vermuthlich Sein Studden noch! - Dat's Urfadi ! - Das G febmact betrifft,

Da bin ich, unter uns gefagt, Ein wenig eigen ! Er fann es trefflich machen, und noch fommt's brauf an

Db's mir gefallt. Ich war von Kindesbeinen an Biebhaber, - Renner will ich juft nicht fagen ; Doch, Ohren bring ich mit, berlagt euch brauf! Die, wens man forde Sont

Ich fage nichts. — Genug, ich weiß wohl was ich weiß; Freund Pan, wir kennen wies, — Apolla mag nur

Der Faun.

Da fommt er wirflich fcon.

Sonig Mibas.

Eupen in Pabula! Da, ba, ba, ba! Saunen lachen mit.

1948/ मेहतर <u>६</u>

e de la company de la company

Blerte de cere

Spolto. Thaleausbale fer Dufen.

Acian Strof Countin

Perausgefordert - komme ich stainfes auf Mants Pan will den Bundelungledungschlag fich der Aichter. Mir gilt ein feller greich siedonallegefehr im 1955. Er hat ein Herg indrukte gespielescheren, in. apollo, ju Pan.

Du fingft guerft!

Pan.

Ben Bortheil baben willft, nach mir ju fingen.

Thalia,

pu einer ihrer Schweftern. Da wird es was ju lachen geben.

Pan, mit viel Gefrifulagion.

D Rymfe mit bem Lilienbufen,
We lange willft du graufam feyn ?
Gieb wie bein Pan die gange Racht.
An beinem Ufer fift und wacht,

Bom Mond bescheint, Und feufst und weint, Und flagt dir feine Pein! Bie tann dein Bers fo fühllos fepu In einem folden Bufen ? Co sart, Co fein, Und doch fo hart, Als war's in Stein Bermandelt von Medufen.

Ronig Midas.

D bravo, bravo, Pan! bas nenn' ich fingen! Das beißt Mufft! - Un fora, guter Pan! Das mußt bu uns noch einmal bringen !

Van, mit Bariagionen. D Romfe mit dem Lilienbufen, Bie fannft bu unerbittlich feyn ? 36 fpiet auf meinem haberrobr So mand bergbrechend Lied dir vor, Und du, und du, Du lachst basu,

Und höhneft meine Bein! Bie tann bein Bers fo fühllos feyn, Mis war's in Stein Bermandelt von Medufen ?

So warm, fo gart Und doch fo bart, In einem folden Bufen!

Ronig Dibas,

indem er gang außer fich vom Ehrone berab ftelgt. Genug! genug! es ift nicht ausguhalten! Er girht fein Schnupftuch beraus nud wifcht fich bie Angen,

Thalia.

Ja wohl! die Romfe muß von Mabafter fenn, Die fo was boren tann und nicht gerfchmilgt.

> Ronig Midas, ben Gefang Dans nachahmend.

"D Rymfe mit dem Lilienbusen." — Das nenn' ich reine Melodie!
Das heißt Mufit! — "Und du, und du,
Du lachst dazu!" — Das ift Natur und Ausdruck!

Die Musen konnen dos lachen nicht langer zuruch halten.
Was giebt's zu kichern? be? — Die Narrinnen!
Zu lachen wo sie weinen follten! ha, ha, ha, ha!
Das hat kein Eingeweide, keine Geele!
Das schmeckt und fühlt nicht! — Basta! besto

Für euch! - "Und du, und bu," -

3ft nicht

Die Gpring bier gemeint ?

## 付えた「繁保険・行列

Ja wohl! Die fprobe Rire hat Mir leider! manches fcome Lied Gefostet! — Bist ihr was ihr Unglud war? Eie liebte die Ruft nicht. Ihrenthalben Hatt' ich mich heifer singen toumen, — fle, Sie hatte fich nicht fo viel drum bekummert.

# Ronig Midne.

Ift's möglich? Bas es boch fur Leute giebt! Rein mufttalifc Ohr! fein herz im Leibe! Bas fab'ft du denn am Ganschen? — Doth, davon Ein andermal! Ist muß ich, Umtes halber,

#### Die Adfeln graenb.

Auch beinem Gegentheil ein Ohr verleihen, Wohlan, Apoll! Die Reih ift nun an dir; Der Gien ift fower, — ich fage weiter nichts, — Doch, wenn du etwa eines andern dich Befonnen hatteft, — wie du meinft, Apoll!

## Apollo, iddeinb.

Der Sieg ift, wie ich ich', entschieden; der Eriumf gehlt noch allelus, und diefe Freude nicht Dem Sieger zu verkummern; will ich fingen. Der Richter spreche dann — wie er's versteht: Ronig Mibas.

Schon gut, fcon gut!
So wie du geigen wirft, fo werd' ich tangen.
Die Mufen begleiten den Gefang Apollo's mit Floten und Cafteninftumenten.

Mpollo.

Bom folummerlofen Lager bob Ismene fich, bie lieblichfte Der Schaferinnen Un Ladone Ufer. Lange folich ibr fcon Umpnt, ber iconfte Dirt, vergebens nach Gefiblios blieb bei feinem ftillen Leiben Die Schaferin. Doch endlich übermaltigt fie Der Gott ber Liebe, und am frubften Morgen (Roch fdien der Mond, noch folief ber gange Sain,) Ging fie mit leifem Eritt, berfcamt und fcuchtern, Dem Saine au, wo unter dunfeln Morten Entherens Marmorbild im blaffen Lichte Gelenens glanat. Gie nabert fic, pfludt bath entfaltete, Bom Morgenthau gefdwellte Rofen , frangt Der Gottin Saare, budet bann Mit Bangen, Die in ichnellem Bechfel bald Der Purpurrofe bald der Lilie gleichen, Muf ibren Bufen fich, Und betet fo gu Coperne Ronigin:

Doine Minigit ber Lieben !Rein, nicht tigger foll 34mme.
Deiner Allunicht widerfreben!
Cottin, fannst du ihr vergeben?
Las fie, las fie dich verfühnen,
Diefe erfte ftille Thrane
Dingeweint auf beine Bruft!
D gu welchem neuen Leben,
Gottin, last du mich erwachen!
Ronnt' ich fe dir widerstreben?
D au welchem neuen Leben,
Gottin, last du mich erwachen!
Alles athmet Gotterfuß.

Thalia,

Siehft du, Berpficore, wie bor Berguleger Sogar ber Bannen langgefpistes Ohr Bolluftig madelt ?

anderig Mibas.

Ich dente wir versteben und? — Rurg und gut, Pan ift mein Mann, und Ihm gebührt der Rrang.

Er ftelgt vom Ebron berab und fest bem Dan ben Rrang auf.

Chor ber Zaunen.

Bohl gesprochen! wohl gesprochen! Das beißt in den Ring gestochen! Unser Richter Midas lebe! Midas, der so weislich spricht, Konig Midas leb'! Er lebe, Und fein Same fterbe nicht!

Mpolio.

Dem weisen Spruch zu Folg' ist Pan getront; Mir lohnt der Musen und mein eigner Beifall; Und unbelohnet sollte nur Der Richter, der so weislich sprach, Von hinnen geben? Nein! das soll er nicht! Sein angebornes Ohr, das so gelehrt entschied, Ift fürderhin für ihn zu klein. Wir wollen ihn, zum Angedenken An diesen Tag, mit einem Ohrenpaar, Das seiner wurdig ist, beschenken.

Unollie berabrt bes Ronige Daupt, und ploblich behnen fich feine Ohren ju Gfeidehren von ber erften Stoffe aus. Mufen und gaunen lachen überlaut.

Linin Ribas.

Was ift's? Wak ift's? Was lacht man bier?

Thalia.

Glid ju bem iconen neuen Ohrenpaar, herr Konig Mibus! - Cagteft Wu's nicht, Jaun, Der lacht am beften, ber jam jesten lacht ?:!!

Sonig Ditbas,

Beim Clement! mas foll bie: Cipalerei?

Rehmt mir die Ohren abl

Apolla.

Und weber Sterblicher noch Gott bermochte fer. Dir wieber abzunehmen.

> Donig, Milas, Ei, ei, ei, ei!

Was foll die Schäterei ? 1 11

.Apolto.

Serr Albermann, vergeiß!

Tonig Widge

Ei was! bei meinem Konigsftab, Bogu bie Schaterei ?

Rebmt mir bie Obeen ab!:

Mpollo.

herr Albermann, vergeih! Gie wieber abzunehmen Das gebt nicht an.

Ronig Midas, ju pan. Und bu, Gebatter Pan, Du tagt mich fo befchamen ?

Dan.

En! hat fich mas zu schamen! Gie fteben beiner Majeftat Nicht übel an.

Ronig Midas. Ein Bort für gehn, mir ftebt Die Schaferei nicht an.

Thatia, ber Faun.

herr Aldermann, bergeib! Die Ohren ftehn bir an.

Ehor der Mufen, nit einer Bernelgung. Bir bitten nur, damit Furlieb ju nehmen.

Ronig Midas. Berdammter Streich! Ich mochte gleich Bor Merger berften !

Pan, Thalia, ber gaun.

Der luft'ge Streich! Man mochte gleich Bor Lachen berften!

Dan.

Gieb dich gufrieden, Freund, und flatt ju murren, Sey stolz auf deiner Ohren Majestat!
Du bift dadurch wie unfer einer worden,
Und mit Bergnugen nehmen wir dich auf
In unfern lang geohrten Orden.

Chor ber gaunen.

Bobl gesprocen! Bobl gesprocen! Ronig Midas, bochgeboren, Midas, unser Bruder, lebe, Und mit feinen Ohren wachse Auch fein Rachruhm himmelan.!

Thalia.

Beifer Midas, groß von Ohren, Rimm gu diefer neuen Burbe Unfern warmen Gludwunfc an!

Beide Chore.

Lebe { Bruder } Midas, lebe!

Das Urtheit des Midas. Trage leicht die neue Burbe, Und mit deinen Ohren wachfe 174 Die Mufen und Faunen fallegen tangent einen Areis um Ronig DRibas. Der Borhung faut.

#### ueber

Wielands bramatifche Werke.

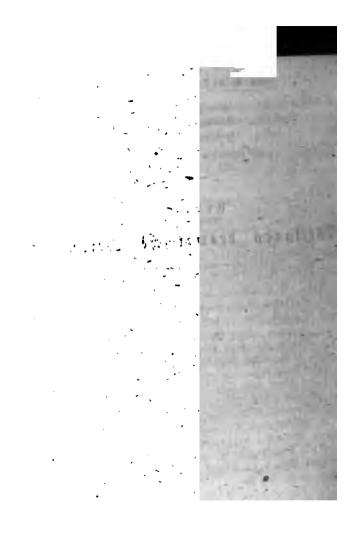

en eine Germannen er Bermannen er eine Germannen er eine Germannen

Erfchien guerft gu Burich 1758, bann 1762, in ben poetischen Schriften B. 3. 1770, und nochmale besfondere 1776. In bem Borberichte von 1762 fagt Wieland:

"Dieses Trauerspiel wurde im Sommer des Jahres 1757 angefangen, qu einer Zeit, da die Durchlesung der Werte des Eurspides dem Berfasser Lust machte, ein Stud nach dem Muster dieses theatralischen Sorrates zu versuchen. Zufälliger Weise gefchah es, daß ihm damals der Charafter und die

\*) Chuard VI. Karb in seinem 1step Jahre, ben 6. Jul. 1859, Fünf Acge dupul wurde Johanna Gray, in einem Alter von 18 Jahren, sun Kingin ausgerusen; besaß den Abron neun Aage lang, und ward in dem Aoswer gesangen gesehr, positie den 12. Februar 1864 hingerichtet wurde. Edugd war ein Cohn Henrichs VIII., der in erster Che mit Aatharina von Arragonien die Nachfolgerin Eduards, die papistische Marie, mit Anna Boley die protestantische Elisabeth, und mit Johanna Seymour Eduard VI. erzeugt hatte.

Btelands 98. 26. 20.

Befdicte ber Labn Johanna Gran aus Burnete Befchichte ber Rirdenverbefferung in England genauer befannt murbe. Diefer Charafter nabm ibn fo febr ein, daß er ben Gebanten nicht aus dem Ginn bringen fonnte, ibn in einem Trauerfpiele gu ichitdern. Der erfte Aufgug murbe fogleich im erften Feuer ber Begeifterung entworfen: allein verfchiebene Bufalle unterbrachen eine Arbeit, wogu nur abgebrochene Stunden gewidmet werden fonnten, und - - es murbe noch immer unvollendet geblieben fenn, wenn nicht die Unfunft ber Adermannifden Schaufpieler-Gefellicaft in Burich ben balb erlofchenen Dichteris ichen Geift wieder in ibm erwedt batte. Ben ber erften Borftellung ber Mfgire fonnte er burch bas gange Ctud fich bes Bedantens nicht erwehren, mas für eine Birfung Johanna Grap thun mußte, wenn fie bon einer fo vortrefflichen Schaufpielerin, ale bie Adermann mar, porgeftellt murbe, und ale er nach Daufe tam, mar bas erfte, baf er fein angefangenes Stud bervorfucte, und nachdem er die gange Racht mit Ueberlegung ber Charaftere und bee Plane jugebracht, fich fofort an Die Musführung machte. Beil er es bon ber gedachten Gefellichaft vorgeftellt feben wollte, fo mußte fo fchnell daran gearbeitet werden, baß es binnen vier Bochen gemacht und gebrudt war. Geine Abficht ging babei allein auf den Charafter feiner Seldin, und bie ubrigen Berfonen follten gu nichts bienen, ale ibn gu erheben und in ein glansenderes Licht zu feten. Der Plan wurde alfo fehr einfaltig und historisch, und es fiel dem Dichter nicht ein, einen folden Charafter, wie er die Johanna in der Geschichte fand, zu verschonern. Allein eben dies fes hat seiner Johanna Gray einen ftrengen Sadel

augegogen."

Der Cadler, welchen Wieland bier bezeichnet, mar der Berfaffer einer fpateren Johanna Gray, die 1761 ebenfalls ju Burich erschien, und eigentlich eine Darobie ber Wielandischen fenn follte. 3ar Berfaffer mar - Bodmer, ber in eben dem Grade mit Dies land unaufriedener wurde, ale biefer von feiner fruberen Babn abwich. Die Bielandifche Johanna Grav wurde fomobl auf der Bubne als von dem lefenden Dublitum mit Beifall aufgenommen, und bie Rritit felbit fonnte nicht umbin, wenn fie gleich an bem Blane manches ju tadeln fand, doch dem Stirde in Anfebung bes Gulbenmafes, bes Stulf und Bertraes. Lob gu ertheilen. \*) In Diefes Lob ftimmte felbft Lefting ein, der übrigens die Scharfe feiner Rritit auch hier bewies. In ben Briefen, die neueste Literatur betreffend (Bd. 4. G. 242-268.), außert er feine Frende, daß Wieland die atherifden Cpharen vertaffen babe, und wieder unter ben Menfebenfin= bern mandle, zeigt aber jugleich, baß er unter biefen noch nicht recht beimifch fev. In ber Borrede gur

<sup>\*)</sup> Bibl. d. sch. Wiss. Bb. 4. St. 2. S. 785.

erften Musgabe bat Bieland erflart : "Die Ergabbie ift dem edlen Endamed gewidmet, bas Grofe, Schone und Berpifche ber Quaend auf die rubrendfre Mrt vorauffellen . - fie in Sandlungen nach bem Leben au malen, und ben Menichen Bewunderung und Liebe für fie abzunothigen." Leging zeigt, bak, foldem Grundfage getreu, Bieland burchgebende moratifc quite Charaftere gezeichnet babe, unbefummert, ob fie nicht poetifch bofe fevn mochten. Der Mann, ber fich fo lange unter lauter Cherubim und Geras phim aufgehalten, bat ben gutbergigen Rebler, auch unter und ichwachen Sterblichen eine Menge Cheru: bim und Geraphim, befonders weiblichen Befdlechts. su finden. -- Laffen Gie das aber gut fevn : wenn Dr. 2B. wieder lange genug wird unter ben Denicen gewesen feun, fo wird fich biefer Tebler feines Gefichts icon verlieren. Er wird die Menfchen in ibrer mabren Geftalt wieder erbliden, - - und alebann, wenn er diefe innere Mifdung bes Guten und Bofen wird erfannt, wird ftubirt baben, alsbann geben Gie Acht, mas für portreffliche Trauerfpiele er und lies fern wird! Bie jest bat er den vermeinten eblen Endamed bes Trauerfpiels nur balb erreicht; er bat bas Große und Schone ber Tugend porges ftellt, aber nicht auf die rubrendfte Urt: er bat bie Tugend gemablt, aber nicht in Sandlungen, nicht nach dem Leben."

Dachbem Leging bierauf gezeigt hat, bag Bieland

über die Geschichte nicht die hinlangliche poetische Herrschaft ausgeübt habe, \*) fahrt er fort: "Aber wozu alle diese Anmerkungen? Das Trauerspiel des Hr. W. muß dem ungeachtet ein vortreffliches Studfenn; und davon überzeugt mich ein ganz besonderer Umstand. Dieser namlich: ich sinde, daß die teutsche Johanna Gray in ihrem wahren Vaterlande bekannt geworden ist, und da einen englischen Dichter gereizt hat, sie zu plundern; sie recht augenscheinlich zu plundern." (Parallelstellen folgen.)

- "So? Bermuthen Sie, bag hinter meinem Engslander eine kleine Bosheit stede? Sie meinen boch wohl nicht, daß ich die englischen Berfe felbst gemacht habe? Allzwiel Ehre fur mich! Rein, nein; mein Englander eriftirt, und heißt Richolas Rowe.
- \*) Wieland berief sich, wie wir sahen, auf ber Joshama historischen Charatter. Daß selbst bei weit mehr historischer Treue eine ungleich größere poetische Wirtung hätte erreicht werben können, leibet keinen Zweisel. Man lese bie tressiche Schilberung von Johanna's Leben, Charatter und Schicksul in Riemeners Beobachtuns gen auf Reisen in und außer Teutschland. Dalle 1820. Bb. 1. S. 223 235. und die interessante Bergleichung ber Maria Stuart, Anna Boleyn und Joshanna Gray aus dem Standpunkt der bramatischen Poessie, ebendaselbst S. 337 368.

Was fann fr. W. dafur, bag Richolas Rome fcon

Aber Scherz bei Seite! Es fep fern von mir, dem frn. B. ein Berbrechen baraus zu machen, daß er bei feinem Stucke einen der größten englischen Dichter vor Augen gehabt hat. Mich befremdet weiter nichts babei als das todte Stillschweigen, welches er wegen dieser feiner Nachahmung beobachtet. Und wenn er dem Rowe nur noch blobe einzelne Stellen zu danken hatte! Allein so hat er ihm auch ben ganzen Plan zu danken: und ich kann ohne die geringste Uebertreibung behaupten, daß fast keine einzige Situazion fein eigen ift."

Lehing entwickelt nun den Plan des Originals, hinter welchem die teutsche Nachahmung allerdings bedeutend guruckleibt. Wieland "hat die rührende Episode des Pem brod herausgeriffen, und die lehten drei Aufgüge in fünf ausgedehnt, durch welche Ausdehnung, besonders des fünften Aufguges in seine beiden lehten, die handlung ungemein schläfrig geworeden ift. B. latt den Guitford an einem Orte (Aft3. Sc. 6.) zur Johanna sagen:

Und felbft - o Scheufal! - Deine Rathe felbft, Die taum mit aufgehobnen Sanden fcwuren, Dir, dem Gefeg und unferm heiligen Glauben Betreu zu bleiben, alle find Berrather, Berdammte Heuchler! — Pembrod, — ach, mein Freund,

Rein Pembrod felbft, von Bardiner betrogen, fiel gu Marien ab.

in weiß gar nicht, was das für ein Pembrod ift, wie Guilford auf einmal eines Freundes namentgedenket, der in dem Stude gang und gar nicht fommt. Aber nun werden Sie diefes Rathfel löfen tonnen."

Wir feben hieraus, daß es fich mit Johanna Gran n fo verbalt wie mit

# Rlementina von Porretta; \*)

be find Nachahmungen oder Nachbildungen britiir Originale, jene aber schon aus einem Drama,
se aus einem Roman entlehnt. Wenn Wieland
ber ersten sein Vorbild nicht genannt hatte, so
hab es nur, weil Bodmers Maxime, daß man
is Ausländische zu seinem Eigenthume machen

) Erschien zuerst im Jahr 1760, in welchem Jahre auch von Schröber auf bie Buhne gebracht wurde. ue Auflagen sind von 1771 und 1775.

Ende. Dierube.

(\III. II3-150) ID. "Wie vortrefflich Richarbfont der Rlementing behandelt bat. weiß i Die Werfe des Genies nicht gleichai wer einiges Gefühl bat, muß munf Situation auf ter Bubne vorgestellt erften Unblide nach follte nichts leicht die Bermandelung einer rubrenden burgerliches Trauerfpiel, und der T fone tommt bier bicfem Betruge ! Denn ba er fo naturlich bialogirt, u Die Geberden feiner unterredenden De fo wird man verführt ju glauben, et die Erfindung, fondern auch den at theatralifchen Ausführung über fich Diefes glaubte ich, und fing an ben' fen. Allein ich ward gar balb inne tungearten fich fo fcmer, ale die 2 eine in die andere umidmelten laffen wefentlichen Bestandtheile, die glei aufgeben, fobald man eine gewaltsa

ftudweife aufgablen, bie mir aufge Erntich. ber Coarafter bes J

mit ihnen vernimmt. Ich will bi-

für den Roman unverhellerlich, aber febr unvoetisch, wenigftens furs Cheater bochft unbequein. 3ch babe Ihnen icon vor einiger Zeit meine Bedanten über Die vollfommen tugendhaften Charaftere eröffnet, und mie ich glaube nicht ohne Grund behauptet, baß Die Idealschonbeit ber Dichtfunft nicht nur bon ber volltommenen Tugend unterfchieden, fondern auch mit berfelben ichwerlich zu verbinden fev. - -Bei folden Gefinnungen tonnte ich unmöglich einen Charafter wie Grandisons für theatralisch gut balten. In ber Episobe von ber Rlementing ichien er mir biefes um fo viel weniger, je unthatiger er bei Diefer gangen Begebenbeit bleiben muß. - Richard. fon fand in feinem Roman noch immer Mittel, ben Charafter Grandisons, der bier außer Aftion ift, burch Rebenguge ju erheben; allein für den theatralifden Dichter find alle biefe Mittel unbrauchbar. Bas für eine leblofe, gleichgultige Rolle muß er alfo feinen Grandifon fpielen laffen !

"Die zweite Schwierigkeit war Alementina selbst. Richardson hat in seinem Roman Zeit und Raum genug, ihren Gemuthezustand eine röllige Revolution hindurch zu führen. — — Aber wie soll der dramatische Dichter, dessen Zeit und Raum so sehr eingeschränkt sind, wie soll dieser die Klementina auf die Schaubühne bringen, ohne den Zuschauer bedauern zu lassen, daß er nicht lieber zu hause den Richardsson liest — — Der Dichter mußte da anfangen,

wo die Melancholie der Klementina am hartnäckigsterist; allein von der Klementina wird er uns in diesem Falle kaum den Schatten zeigen können; — er wird von der schönen Bildsaule Richardsons, auf dem Theater, nur einen verstümmelten Lorss zeigen können: und dieser soll Leidenschaften erregen? — — Wie kann ich an der Sinnlosigkeit einer Person Theil nehmen, die ich das erste Mal, da ich sie sehe, ohne Vernunft und Sinnen antresse? Ich glaube also nicht einmal, daß die Situation der Klementina sehr rührend werden kann, wenn man sie gleich anfangs aller Vernunft beraubt seweiseln, ob sie nicht mehr dunum oder halsstarrig als melancholisch sevn mag.

"Endlich ftand mir auch der Charafter bes Jeronime im Wege. — - Und wie follte der Ausgang bes Studes feyn ? — -

"Ueber alle biese Schwierigkeiten, bie ich mit gemacht habe, ist W. weit hinweg. Er nimmt die Umstände alle so, wie fie ihm Richardson in die Hantlande alle so, wie fie ihm Richardson in die Hande liefert, übersett die wichtigsten Scenen Bort au Bort aus dem Englischen, seit einige gleichgult tige hinzu, und fiehe! es entsteht ein Ding, das hr. W. ein Trauerspiel neunt. — Wenn er das Ctud hat, Buschauer zu finden, die niemals die Geschicht beim Richardson gelesen, so kann er vielleicht aus Beifall hoffen. — Aber — sein Karl Grandison ift auf der Buhne, wie ich es vermuthet hatte, ein

tugendhaftes aber ihochft:muthitige Meiten geblieben. Seine Liger fpielt seine in diesem Stiele eine wicht tige Rolle, aber bloß durch über firmum Unwosenheite.

Ind: Ataneptina ? — Man und aniffer, missigen gesund, wis verftindig eine Boste verfer gewessent werm man durch ihre Uhmesanheit gerührt werden; som wenig tennen laffen, — and die Ausschweies fungen der Einsbildungskraft, diaglodlichen, Assacien der Alementina, die und den innerproducten fichen. Seele so treulich abschildern, hat We alle wegger laffen.

Statt jeber andern Bemertung sierliber theilenwir jete blef die Andennug Altande in den Morberichte gu der Andgalen der Bohanne Grap, in dan poetifien Geriften mit.

"Der Berfasse, fagten ift weit beton entfennt, eine Rechtertigung biefer Trogobie gagen die Aunfterichter, melde fie mit ober ohne Grund getabelt han ben, am allerwenigsten gegen die Literaturbriefe, zu unternehmen. Er hatte: bameld, all er fle fibrieb, bad seilssame Echiefel und bem Binen Aube Bentsche lands beinabe vorgittert, und zum beim andern wie ber elendefter Griebent michandett zu wenden. Er hab seit biefer Beie bad Bergnigen gehabt, die einen von seiner Menschheitzu übergungen, und die andern, ich weiß nicht wie, bahin ist bringen, daß fie auf bem Sprunge Feben, ihm jeine Art von Genie (wes

nigstens au Ruchenftuden, sagte ein gewisser Recenfent,) einzugestehen. Aber in der Beit, wevon die
Rede war, hatte ihm das übermäßige Bujauchzen
sciner Freunde, und der bittre, übermuthige und
nicht selten ungerechte Ladel seiner Feindegleich schablich seyn konnen, — wenn nicht, zu gutem Glüde,
eines dem andern die Wage gehalten hatte. Jenes
munterte ihn nicht auf, und dieser schreckte ihn nicht
ab, in einer Lausbahn fortzusahren, für die er fich
nicht gemacht fühlte."

Seit der Klementina waren mehr als zwolf Johre verflossen, ohne das Wieland wieder einen dramatisschen Bersuch gemacht hatte, und es bedurfte dazu einer besondern Berantassung. Diese fand er zu Weismar in der Anwesenheit der Seplerischen Schauspiester-Gefellschaft. Er wählte sich aber von nun an eine andre Gattung, wozu ihn der Herzogin Amalia Liebe für Musit, worin sie selbst Meisterin war, Wielands eigne tiefere Kenntnis dieser Kunst, und die Nabe eines Komponisten wie Schweizer gleichsmäßig bestimmten. Das Singspiel war es, welches er mit größerem Gluck zu bearbeiten hoffen durfte, und sein erster Bersuch in dieser Art war ein mustalisches Borspiel Aurora (1771). Bald folgten wichtigere, über die der Bersasser der Ehro-

nologie bes teutiden Theaters (Leipzig 1775) alfo urtheilte. Die wichtigfte Erfdeinung auf bem Gevlerischen Theater (im 3. 1773), fagter, war die Alcefte des Berrn Wieland, bas erfte Ctud unfrer Bubne in Metaftaffoe Gefdmad. Im Ausbrud der Leidenschaften wetteiferte mit dem Dichter ber Komponift, herr Schweizer, beffen Salente bier . in ihrem rolligen Glange ericbienen, und die Canger fo fehr begeifterten, baf fie (vornamlich aber Dadam Roch ) die Erwartung übertrafen. - Go ward die teutiche Oper durch herrn Wieland querft ein Schaufpiel, welches, auch getrennt von der Dufif, noch wefentliche Borguge befitt. Roch in eben Diefem . Jahre verfertigte berfelbe Dichter aus ber Erzählung von der Babl bes Bertules einen mufitalifchen Prolog auf ben Geburtstag bes Erbpringen (Rarl Auguft, nunmebrigen Großbergoge von Sachfen-Weimar)." Bei der

# Bahl bes Bertules

liegt die bekannte Ergahlung des Sofiften Proditos jum Grunde, welche Zenofon in seinen Denkwurdigsteiten des Sofrates aufbewahrt (11. 1.), und Wiesland im Attischen Museum (111. 116.) überseht hat. Dief war sie ihm ins Gemuth eingeprage, und er besfriedigte, als damaliger Lehrer des Erbprinzen, um so lieber ein Bedurfniß seines eigenen Herzens durch

Diefe Bearbeitung. Roch bei feiner Ueberfenung e flart er jene Ergablung für "eines ber iconften II. berbleibfel bes Alterthums und in ihrer Art eben ! fchabbar ale Die vorzuglichften Werte ber Bilbner funft. Die aus jenem goldnen Alter ber Dufenfunft mo fo viele Schopfer iconer Berte aller Gattunge in einem Sabrbundert fich aufammenfanden, unfi Beit erreicht haben. Wie allgemein fie gefallen babe muffe, beweifen icon allein Die baufigen Dachabmur gen, beren Br. Prof. Coneider in feiner vortrefft den Ausgabe ber Zenof. Memorabilien nicht wenige als molf unter Griechen und Romern nennt, un benen leicht eine eben fo große Ungabt von Reuer beigefügt werben fonnte, die aber alle binter En cians, dem Original felbit ben Borgug ffreiti machenden, Eraume weit jurudbleiben." Der

### Micefie

liegt bie gleichnamige Tragodie bes Euripides gun Grunde. Wiefern Wieland von diefer abweichen gmillen glaubte, barüber hat er fich in einer Reih von Briefen erflart, die einen Streit zwifchen ihr und Gothe veranlaften.

Der ungludliche Brand, ber im Mai 1774 ba Schloß gu Beimar und mit ihm die Bubne ver gehrte, ftorte fur mehrere Jahre den gludliche Bortgang aller theatralischen Unternehmungen dafelbft und dieß ift auch der Grund, warum

#### Rosemunde

snerst zu Mannheim auf die Buhne kam. Ueber den Stoff zu Berselben hat sich Wieland sowohl in dem Borbericht als in einem nachfolgenden Aufsate so hinreichend erklart, daß nur der Zusat nothig scheint, die Ballade von der schönen Rosemunde: Fair Rosamond stehe in den Reliques of anc. Poetry Vol. 2. p. 143. fgg. Eine Uebersehung davon in der Anthoslogie der Leutschen, Frkt. u. Lpd. 1770. II. 346. von Raspe ist ohne Werth; die in der Iris von K. E. R. Schmidt weicht vom Original zu sehr ab. In der 14ten Strophe von Queen Elianor's Consession wird der Bergistung Rosemundens ebenfalls gedacht. S. Urfinus Balladen und Lieder S. 58. und vergl. das. die Anm. S. 312.

Neber den Benfall, womit diese Singspiele aufgenommen wurden, ist nur Eine Stimme. Selbst die Allg. teutsche Bibliothet (XXI. 188.) sagt: An eine ernsthafte teutsche Oper hatte sich seit langen Jahren kein Dichter gewagt, und dies poetische Feld war desto sicherer, lange unbearbeitet zu bleiben, je mehr die italianische Poesse und Must auf den Opernbuhnen Teutschlands ihren Eiz besestigte. — Bielleicht trug auch selbst die elende Beschaffenheit der altern teutschen Opern dazu bei, diese Dichtungsart beinahe ganz in Bergessenheit zu bringen. Es

war einem Dicter, der fast nichts ohne glucklicher Erfolg unternehmen tann, hen. Wieland war es vorbehalten, dieselbe wieder beraustellen, und wir freuen und sehr über die Verantassung, die er dazu erhielt. Gerade er war der Mann von aller der Aruchtbarfeit des Geistes und der Einbildungstraft, welche zur Bearbeitung eines simpeln, nicht in viele einzelne Borfalle verstochtenen Subjetts fähig ist, von aller der herzenstenntnis, welche die Zergliederung der Gesinnungen und der wahre Ausbruck der Empfindungen voraussest, und von aller der Fähigfeit zum harmonischen und blübenden Ausdrucke, den die Mussit und der Gesang erfodert."

Bald aber hat sich dieselbe Bibliothet eines anbern besonnen, und findet in eben dieser Alceste
(XXXII). St. 2. S. 307. fgg.), so wie in der Rosemunde (XXXVII 491. fgg.) gleichen Mangel an genauen Charafteren (was Bieland Gothen abgelernt
haben soll), gleiche Durftigfeit an wahrer Ruhrung,
troß alles Lerms und Pomps; eben die Berwandlung
von Tragodie in Komodie und dann wieder in Tragodie, eben den unpoetischen und unmusitalischen

Musbrud.

Db die Gedanten, die Borftetlung der Alceste, ein teutsches ernsthaftes Singspiel, betreffend (Frift. und Leipz. 1774.), oder die Schrift von L. E. Andra über Wielands Rosemunde (Eifenach 1783.)

Lehrreicheres für den Dichter enthalten haben, weiß ich nicht, da mir beide nie zu Gesicht gekommen sind. Bon Gothe's Götter, Helden und Wieland zu anderer Zeit.

Aus Berfeben haben die nachfolgenden Singfpiele nicht die geborige dronologische Stellung erhalten. Das altefte von ihnen ift

# das Urtheil bes Midas,

querst abgebruckt im Teutschen Merkur v. J. 1775. Januar. Es tam, weil die Buhne in Weimar gersstört war, nicht zur Vorstellung. Der bekannte Stoff sindet sich bei Ovid im titen Buche der Berwandlungen. Daß der Grund dieser Verwandlung in dem attischen satyrischen Drama zu suchen sey, hat Bottiger gezeigt im Attischen Museum I. 353. sgg. Auch hier war es bloß auf eine Burleste abgesehen, bei der Wieland wohl manchen seiner eignen Beurtheiler im Sinne gehabt haben könnte. Gothe benutte denselben Stoff einmal zu einem Puppenspiele, und es ware sehr zu wunschen, daß er wenigstens den sehr interessanten Prolog zu demsselben in die Sammlung seiner Werke mit ausgenomsmen hätte.

194 Heber Bielande bramatifche Be

#### Panbora.

Den alteften Stoff ju biefen Dichtungen — Bariante von der Berführungsgeschichte dur Beib, das reizende Bose, — kennt man aus dus in den Lagen und Berken 59. fgg. Bas land dabei junachst für feine philosophische Benuft hat, ist in seinem eignen Borbericht ent

Nachtrag
sur
Geschichte
ber

fchönen Rosemunbe.

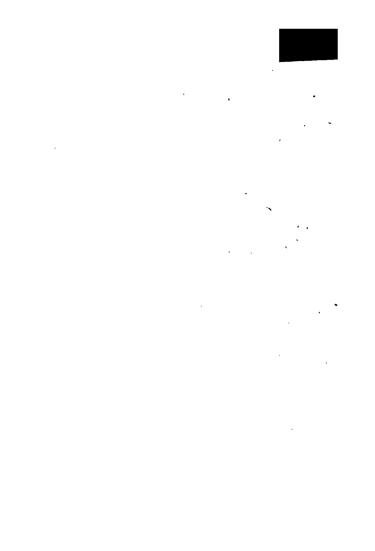

Mad dem Ausspruch des berühmten David Bume (History of England, Vol. II, chap. XI.) ift das aupere laffigite, mas die alten Geschichtschreiber von ber Schonen Rofemunde berichten : "bak fie eine Tochter des Lord Rlifford, und Ronia Beinrichs des Bweiten Beifcblaferin gewefen, und ibm gwei naturliche Sobne geboren babe, ben Richard, Longespee oder Longsword jugenannt, der in der Folge mit Ela, ber einzigen Tochter und Erbin des Grafen von Galisbury, vermablt murde, und Gotte fried, erften Bifchof von Lintoln und nachmalis gen Ergbischof von Dort." Alle übrigen Umftande, fagt hume, welche gewohnlich von diefer Dame ergablt werden, icheinen fabelbaft au fevn. In ber That bat man binlangliche Urfache anzunehmen, daß das Borgeben, fie fen als ein Schlachtopfer der Gifersucht der Ronigin Eleanor in der Bluthe ihres Lebens gefallen, und die befondern Umftande ihres Todes, wie fie in einem befannten alten Englifden Bolfeliede ergablt werden, feine beffere Burdigung verdienen. Die gleichzeitigen Chronifenschreis ber fagen nichts bon einer gemalt famen Lodese

art: und wenn gleich einige, als Stow. lingshed und Speed, barin übereinstimme fle ibren Tob fur eine Rolge ber barten 3 nungen, welche Rofemunde bon ber Ronigi ten, ausgeben, fo find fle boch in ihrer bruden barüber fo berichieben, bag man (t Derausgeber ber Relicks of Anc. Engl. Poetry bi eben fo mobl vermutben fann, baf biefe bar gegnung in wortlichen Beleidigungen und T gen ale in wirflichen Thatlichfeiten beftanben tonne. Im Dund einer fo ftolgen Ronigir Eleanor von Guvenne mar, fann ein 9 ant als ein Dolch fenn : und wiewohl ibre G einen Charafter zeigt, bem man, wo es auf bigung ibrer Leibenschaften anfam, alles A borf, und wiemobl fie in einem Zeitalter leb fic feine Reinde burch Gift und Dold vom S. fcaffen , eben nichts ungewöhnliches mar: fo nicht ju glauben , baf fie , obne einen Rothfa bier nicht wohl bentbar ift, fich einer Gen foutbig gemacht baben follte, woburch fie ein ften von fo fturmifden Leibenfchaften wie ! der Sweite, bem fie obnebin verhaßt genu aur außerften Buth und Rache getrieben murbe.

Der Umftand, daß man auf Rofemundeni ftein in dem Frauentlofter ju Godftom, bei lariftrung bes lettern, die Figur eines Pot gehanen fand, scheint mir nichts gegen biese Meinung zu beweisen: denn, aller Bahrscheinlichkeit nach, wurde dieser Grabstein erft lange nach Rosemundens Tode, und also zu einer Zeit, da die Sage von ihrer Bergiftung schon Burzeln gefaßt hatte, gelegt. Folgende Umftande scheinen mir diese Bermuthung glaubwurdig zu machen.

Als Rosemunde gestorben mar, murde ibr Leiche nam nach dem Rlofter Godftom gebracht und dafelbft mitten im Chor begraben : vermutblich ibrem lenten Willen ju Rolge, und aus Borliebe ju biefem Rlofter, morin fie erangen worden war. Lord Rlifford. ibr Bater, war ein großer Boblthater deffelben gewesen, und auch Ronig Beinrich batte ben Ronnen au Godftow um Rofemundens willen viel Gutes gethan. Im Jahre 1191, welches bas britte der Regierung Ronig Richards des Erften (Coeur de Liou) mar, tam Sugo, Bifchof von Lintoln, in die Rirche au Godftom, um fein Bebet au perrichten: und wie er in den Chor trat, erblickte er ein Grab, bas mit einem feidenen Leichentuch bedeckt und ringsum mit Wachslichtern befest mar. Er fragt, weffen Grab bas fen ? und man antwortet ibm , Rofemundens, einer ehmaligen Beifchlafes rin bes lett verftorbenen Ronigs, ber um ihrentwillen dem Rlofter viel Gutes gethan babe. Wenn bas ift, verfeste ber frenge Pralat, fo ichafft biefe 5 \* \* e weg von diefem Dlate, und begrabt fie außerhalb PATER TETREU !

Diese Erzählung hat ben Doveber ansehnlichen gleichzeitigen Geschichtschreiber; währemann, und scheint daber Glauben z nen; wiewohl es sonderbar genug ift, d von Linfoln nicht gewußt haben sollte, daß ganger auf diesem bischschichen Sie und Erzbischof von Port ein leiblicher Sohn die munde war; und, wenn er's gewußt, d Gebeinen der Autter eines Primaten von und Sohnes seines vor turzem verstorbenen: unanständig hatte begegnen sollen. Nicht fen, daß er bei dieser Gelegenheit sich billigen Maria Ragdalena und der Maria der Aegupterin batte erinn

Bermuthlich gefchab bieß, als Konig Johann, (ein Rurft. ber fonft betannter Dafen geneigter mar bie Rirden au plundern als au beichenten .) nach bem Beugniffe bes D. Bardam, eines andern Gefdichtfcbreibere Diefer Beit, Das in Berfall gerathene Rlo. fter repariren lief. und mit jahrlichen Ginfunften begabte: \_bamit Diefe beiligen Jungfrauen ben Geelen feines Baters Beinrich und der bei ibnen begras benen Rosemunde durch ibr Gebet die emige Rube verschaffen mochten." Bahricheinlich war es bei biefer Belegenheit, bas Rofemundens Grab ben Grabftein erhielt, ber fich im fechzehnten Jahrhundert bei Aufbebung des Rlofters noch vorfand und mit dems felben gerftort murbe. Er mar ringeum mit einer Einfaffung von Rofen und Laubwert gegiert, und in der Mitte mar ber Becher eingebauen, aus meldem fle bas bon ber Ronigin ibr gereichte Gift trant." fagt Thomas Allen, ber wie ein Augengeuge von ber Cache fpricht. Die Vermutbuna bes Berausgebers der Rolicks of Anc. Eugl. Poetry -"daß eben diefer Becher, der vielleicht nur eine gufallige Bierath gewefen, in ber Rolge zu dem Wahn, daß Rofemunde vergiftet worden, Unlag gegeben baben tonnte, " - ftebt auf einem febr fcmachen oder vielmehr auf gar teinem Auße. Diefe populare Sage bat fic, wie viel eber fu vermuthen ift, bald nach dem Tode biefer Dame gu einer Beit entfponnen, da Beinrichs große Liebe au ibr, und die Giferfollen, eine Berzierung auf uwerden, ist nicht wohl begreiflich. I tonnte sich binnen vierzig bis funfzig Jah Bolksfage gar wohl fest genug geseth hab begreiflich zu machen, warum man den Bewind ihrer nun allgemein geglaubten lauf ihren Grabstein hauen ließ. Denn so war wenigstens zwischen Errichtung des letz Rosemundens Lod verkossen, wenn man adem neuern Geschichtschreiber Karte annim Resemunde erst kurz vor dem Aufstand den Heinrichs gegen ihren Vater, der im Jah ausbrach, gestorben, und die von König Joh Rosser zu God fo w gemachte Schenkung keiner Miederaussischnung mit der Kirche in

gewöhnlichen Sache eine munberbare Bestalt zu geben. entstanden ju fevn. A Bower ober a boure (wie dief Bort im dreizebnten Sabrbundert geschrieben murbe) bezeichnete bamals ungefahr eben bas, mas die Rrans gofen ein Apartement nennen. Rofemunde, fagt ein alter profaifder Parafraft ber verfificirten Chronit bes Robert von Glocefter, \*) batte Simmer (boures), die ibr Konig Beinrich erbauen laffen, in ben fonialiden Goloffern au Baltham, Binchefter, im Bart von Freemantel, ju Martelfton, ju Boods ftod, und an viel andern Orten. Diefe Bimmer bebielten noch lange bernach den Ramen Rosamonde-Chamber; und Leland ermabnt in feis nem Itinerarium eines Churmes in dem ftattlichen alten Soloffe zu Didering in Porffbire, ber noch ju feiner Beit (unter Ronig Beinrich bem Achten) Rofamunde Eburm genannt murde. Bur Beftatigung, daß Bower und Bimmer einerlei mar, findet fich in dem Lateinisch verfaßten Inventar der foniglichen Dobeln, ober der fogenannten Piperoll aus Ronig Deinrichs bes Dritten Beit,

<sup>\*)</sup> Barton, ber mir blese Facta und ihre Quele len verschafft, sest bie Zeit, ba dieser Mond, seine Chrosnit geschrieben, um bas Jahr 1280. Sie beginnt mit bem sabchaftem Stifter ber Englischen Monarchie, Brut, und geht bis auf Ebuard ben Ersten.

eine Camera Rosamundae ju Bindefter erwah welche nach ber naturliditen Bermutbung, ne (wie Barton meint) ein Bimmer mo Rofemis bene Bilbnif bing, fondern bas namliche Simmer ma welches Beinrich ber Zweite vermoge bes porangeführte Bengniffes au Bindeffer fur fie batte einrichten ta fen. Rofemunde batte alfo nicht nur ein Bower ob Apartement au Bood frod, fondern allenthalbe wo fic ber Ronig, ibr Liebbaber, aufzuhalten pfleat Wahricheinlich batten biefe Simmer einen gebeime Bufammenbang mit ben toniglichen, ober waren fon fo angebracht und eingerichtet, bag niemand ale b Ronig felbit, ober wer die Erlaubnif bagu von ib erhielt, ben Bugang ju felbigen finden fonnte. Bie leicht mar auch bas ju Boodftod, weit Rofemunt fich mabrend ber Abmefenbeit bes Ronigs bafeth aufbielt, noch bebutfamer und gebeimnifvoller geban und dief gab in der Rolge, ale die Gefdicte biefe Schonen nach und nach mit allerlei romantifden & fagen ausgeschmicht wurde, Belegenheit gu ber Sab pon ihrem labprintbabnliden Bower su Boobffee Rachdem bann einmal die Ibee von Laberinth bam perbunden mar, fo begreift fich von felbit, wie ma auch barauf verfiel, andere Umftande aus ber Bi fdicte bes Thefeus (ber fich mit Sulfe eines bo Urfabnen empfangenen Bwirns in ben Labyrint von Rreta binein und wieder beraus gefunden hingu gu thun, und ber Sache ligburd einem fibelare Auftrich von Romanbaftialeit au geben.

Auf diese Beisa betmunt nun freite die Bea schichte der schonen Roseniunde eine febr glaubmine dige aber auch ziemlich alltigliche Costale; bafür thus fie aber auch in Verselben die Wirtung nicht, welche fie in der Boltsfage thut. Dar Berfusser ber Balitade, Addison, ber ürhelber ber Auflichen Oper Rosamond, und der Berfusser des Teutschen Singsspiels dieses Namens, hielten sich, wie billig, an die letztere. Denn was geben den Dichter die historischen Umstände einer Begebenheit an? Bei ihm ist die Frage nie, wie eine Sache sich wirklich augetragen, sondern, wie sie sich hätte zutragen mussen, um fo angenehm, unterhaltend oder rührend zu seyn als es sein und des Lesers Interesse ift, sie zu machen.

# Unmerfungen

#### Rofemunbe.

S. 10. Der Labyrinth ift einer Romfe Sig, Die unter Bauberschatten ba, wie ein zweite

Armiba, einen Sof von Liebesgottern balt.

Urmida, die schone Richte des Zauberers Ibra zu Damaskus, ist aus Tasso's befreitem Jerusale bekannt. Hauptsächlich im 16. Gesange werden ih Garten geschildert als angefüllt mit allem, was de Auge entzückt, und die Seele zu bethören verma. Hier liegt der Held Rinaldo an dem Busen der Zau brerin, hier lebt er in Unthätigkeit und Wollust ver sunken, bis es den eingedrungenen Rittern geling in einem diamantenen Schilde ihn sich selbst zu zeige wie er jest ist. Er entslicht, und da Armider Bitten und Klagen ihn nicht zur Rücksehr beweger so läßt sie Garten und Palast untergeben, und en klicht auf gestügeltem Wagen zu ihrem Schloß is todten Meere.

Indem Belmont dies bier anführt, darf ma

freilich nicht an Taffo benten, sondern muß es als Sage nehmen, die ihm von dem ersten Kreuzzuge zugetommen; denn heinrichs Regierung fällt in den Beitraum von 1154 — 1180.

Ueber den Labyrinth selbst führe ich noch Boltmanns Erklarung an. "Bromton, sagt er, spricht bloß von einem Gebaude, welches an den Labyrinth von Dadalus erinnert hatte, und so eingerichtet gewesen ware, daß Rosemunde in demfelben nicht leicht aufgefangen werden konnte. Ich sehe hierin nichts von einer muthwilligen Erdichtung. Die neueren Beiten behandeln überhaupt sowohl die Geschichtsschreiber des Alterthums als die Quellen des Mittelalters auf eine viel zu leichtsinnige Beise." Gesch. Großbritanniens 1. 503.

S. 58. Plantagenet — heinrich II. war Sohn eines Grafen Plantagenet von Anjou, aus welchem hause England von 1154 — 1399. acht Könige erhielt. G.

# Pandora.

S. 137. Wieland gedenft bier der Mufen, bei benen frubere und spatere ju unterscheiden find. Die spateren find die bekannten neun; der fruheren roben bald brei bald vier namhaft gemacht, und

diefen tommen Thelrinoe ober Thelriope und Abbe vor, (Cic. N. D. 3, 21.) fatt der andern, Arche und Melete, nennt aber Wieland zwei, welche gu den fpateren geboren; ob and einem besonderen Grunde, weiß ich nicht; eine besondere Autorität dafür ift mir wenigstens nicht befannt. Uebrigens waren aber die früheren Musen die allein hieher paffenden.

#### Das Urtheil des Didas.

- S. 163. Lupus in Fabula Der Bolf im Gefprach; fpruchwortliche Nedensart von einem, der eben erscheint, ba von ihm gesprochen wird. Das Spruchwort berubt, wie Servius fagt (Virg. Ect. 9. 54.), auf dem Glauben der Alten, daß der Ansblick eines Wolfes die Stimme hemme, und deutet alfo auf ein durch die Dazwischenkunft deffen, von dem geredet wurde, unterbrochenes Gesprach. G.
- S. 166. Sprinr Luftern verfolgte Pan einft die Rajade Sprinr bis an den Fluß Ladon, wo fie, für ihre Reufcheit verzweifelnd, von den Schwestern in Rohr verwandelt wurde. Der Liebhaber schnitt sich zum Andenken einige Halme davon, blies hinein, und kam dadurch auf die Erfindung der mehrrobrigen hirtenpfeife oder Sprinr. Ovid. Met. 1, 707. G.

• .